# Telegranhische Deneschen.

Inland. Rongreg.

Der Bawai - Unnerionsentwurf wird unterterzeichnet und ift jett Senatsfache. - Die Senats Sollberathung geht dem Ende gu.

(Bulletin.) Bafbington, D. C., 16. Guni. Der Bertragsentwurf betreffs Ungliederung ber Samaii-Infeln an ben Ber. Staaten murbe heute fruh, 20 Minuten nach 9 Uhr, im Diploma= ten = Zimmer bes Staatsbepartements unterzeichnet. Bevollmächtigter ber Ber. Staaten war ber Staatsfefretar Cherman, und Bevollmächtigter ber hamaiifchen Regierung war ber Gefandte Francis M. Satch. Es murben Die Beremonien beobachtet, welche in fol= chen Fällen üblich find. Bertreter ber Preffe machten photographischellufnah=

men ber Szene. Jest hat fid ber Genat mit bem Ber= trag zu beschäftigen.

Der Bertrag bestimmt, bag bie Re= gierung ber Sawaifden Infeln an bie Ber. Staaten "abfolut und für immer" alle Souperanitätsrechte über iene Infeln und bas Intereffen-Bubehör ber= felben abtreten foll, und baß die 3n= feln ein wesentlicher Bestandiheil des Bebietes ber Ber. Staaten werden fol= Ien. Diefe Abbretung umfaßt auch alle öffentlichen Ländereien, öffentliche Ge= bäude und öffentliches Eigenthum aller Urt. Der Rongreß foll Spezialgefete barüber erlaffen, wie itber bie Landereien verfülgt werben foll.

Alle Gintunfte bon ben Infeln follen ausschließlich zum Besten ber Bewohner der Infeln für Erziehungs= und andere Zwecke verwendet werden. Die Hawaii= Inseln sollen als Territorium der Ver. Staaten in bie Union aufgenommen werben. Gine örtliche Legislatur macht Die örtlichen Gesetze, die jedoch der Bufrimmung bes Brafibenten unterliegen. So lange bis ber Rongreß die Gefete ber Ber. Staaten auf Die Infeln anwendet, follen die jetigen Gefete ba= felbit auch weiter gelten. Die jetigen Beftimmungen und Bertrage betreffs ber Sandelsbeziehungen Samaris gu auswärtigen Nationen follen in Rraft bleiben, bis ber Rongreß barüber be-

Weitere Ginwanberung dinefischer Arbeiter nach ben Infeln ift abwartlich bes Kongrefbeschluffes verboten, ebenfo ber Zuzug von Chinefen aus Sawaii nach ben Ber. Staaten.

Die Ber. Staaten übernehmen tie

öffentliche Schuld Hawaiis, aber mit ber Bebingniß, baß biefelbe 4 Mill. Dollars nicht itberfteigt. Che ber Bertrag in Rraft tritt, fou

er bon bem guftanbigen Fattoren bei= berfeits bestätigt merben.

Es ift in bem Bertrag nichts bon irgend einer Bergütung für bie Er= Königin Liliuotalani oder für Raiulani

erwähnt. Die japanefische Regierung bat bereits Protest gegen biefen Bertrag er= hoben, weil berfelbe zu einem Bruch ber Bertragsbestimmungen zwischen Japan

und hamaii gu führen brobe. Washington, D. C., 16. Juni. Der Senat erledigte bie Zudertabelle ber Zollvorlage mit Ausnahme ber auf hamaii bezüglichen Beftimmung, welche gurudgelegt wurde. (Die Schriftiftude betreffs Angliederung ber Hawaii=3n= feln an bie Ber. Staaten, mit Buftimmung ber jegigen bortigen Regierung, find gur Unterzeichnung fertig, und eine Diesbezügliche Botschaft bürfte bem Genat baldigst zugehen.) Der von Lind=

fan von Rentudy beantragte Bufat. welcher ibie Rate auf 1.8 Cents per Pfund für Buder über Do. 16 "Dutch Stanbarb" festfette, wurde bei nament: licher Abstimmung mit 35 gegen 32 Stimmen abgelehnt. McEnern pon Louisiana ftimmte wieber mit ben Republifanern gegen ben Bufat; bagegen ftimmten die Silberropublitamer Bettigrew un'd Mantte mit ben Demofraten

Bettigrem hat mit feinem Bufat beguglich ber Bollfneiheit für bon "Trufts" kontrollitte Artikel benn boch vorerst Schiffbruch gelitten. Auf Allisons Untrag wurde ber Bufat mit 35 gegen 32 Stimmen auf ben Tifch gelegt. Ausschlag gaben bie füblichen Demos fraten MoEnery und Morgan, welche mit ben Republifanern gegen ben Bufat ftimmten.

Bei ber weiteren Berathung ber Ader= bau-Tabelle beantragte Jones von Artanfas, auf Butter und bom Gubftitute nur einen Boll von 4 Cents, ftatt 6 Cents, pro Pfund zu legen. Abgelehnt mit 34 gegen 29 Stimmen

Brolfbent DaRinten überfandte bem Senat neuerbings folgende Ernennun=

John G. Braby bonallasta, Goubermeur bes Territoriums Alasia; Calbwell W. Tuttle von Indiana und John E. Crane bon Minois, Rommiffare für bas Territorium Masta.

Wafhington, D. C., 16. Juni. Bei ber weiteren Grörterung ber Bollvorlage wurden zwei Zufäte besprochen, welche von den Demokraten Best und Jones (Urt.) eingebracht worden maren, und burch welche bie Bolle auf frische Milch, tonbenfirte Milch und Kraut und Rohl herabgesett werben. Mis ber Apfelwein = Paragraph an bie Reihe fam, hielt Beft eine humoriftifche Rebe, worin er namentlich an ben Lo= falpatriotismus Reuenglands appellirte, bem Apfelwein gu Silfe gu

Deboe reichte Bittgesuche vom einer

Menderung bes Zivilbienft = Gefeges

Wafhington, D. C., 16. Juni. Der Präsident sandte zwischen 3 und 4 Uhr Nachmittage ben Hawaiischen Unnegionsvertrag an ben Genat.

Rundgebung von Arbeitstofen. Buffalo, R. D., 16. Juni. Ueber 5000 Mann versammelten fich an ber Ede von Walden Ave. und Lathrop Str. und berlangten bon ben Kontrattoren, welche die Unlagen ber "Buffalo Traction Co." auszusuhihren haben, Ar=

beit. Nur wenigen munbe Arbeit gege= ben. Später trennten fich bie Arbeits= lofen in mehnere Gruppen, und jede dieser hielt eine Versammlung ab und ernannte einen Sprecher. Auch wurben Beschliffe gefaßt, worin gegen bie jegige Lage ber Dinge protestirt, unb versichent wind, Die Versammelten feien teine Rubestörer, forderten aber Gele= genheit, Brot für ihre Frauen und Rinber gu berbienen.

Dann jog bie gange Maffe bor bas Rathhaus. Die Polizei ftellte fich außen berum, um etwaigen Rubeftorungen entgegengutreten, und nur bem Romite murbe es geftattet, weitergu= geben. Der Bürgermeifter Jewitt em= pfing eine Abondnung von 100 Mann, beren Sprecher Baron Reinftein mar, melder ein frangofischer Unarchift fein

Der Bürgermeifter hörte bie Leute eine halbe Stunde an und forberte fie bann auf, Gebulb gu haben. Er verficherte, daß er beffere Zeiten emparte, und daß balb berichiebene öffentliche Arbeiten in Angriff genommen wür= ben, bei benen Biele Befchaftigung fin= ben tonnten. Die Delegation erstattete bann ber Menge braußen in polnischer. beutscher und englischer Sprache Bericht. Später fand noch eine Benfammlung ftatt; die Polizei war bereits in großer Stänke in bem Lotal, als bie Leute bort eintrafen.

Der "Tramp" : Millionar fommt frei.

Mt. Bernon, 3ff., 16. Juni. Sunberte bon Sensationsjägern gingen heute enträuscht bom Gerichtsfaal bes Richters Wells meg, als ber Unwalt für Sabie 3. Berry, Die Gattin bes "Tramp" - Millionars James I. Berry, bem Berichtshof mittheilte, bag bie Rlage gegen Berry wegen Berlaffens ber Gattin nicht weiter verfolgt mer=

den folle. Bum erften Mal feit mohreren Sah= ren schwebt jest tein Prozeß gegen bie= fen, burch feine Absonderlichteiten beriihmt geworbenen jungen Mann, au-Ber bem Untrag, einen Berwalter für fein Gigenthum zu ernennen und eine weitere Bergeubung bes letteren gu

Stiftung für Rantatce.

Ranfafee, M. 16. Buni, Freberic Swanell, ein gemeinfinniger Burger unferer Stadt, hat einen Bauplat neben bem Rathbaus für ein öffentliches Bibliotheksgebäude geftiftet. Das Ge= baube foll mit einem Roftenaufwand bon \$20,000 errichtet werben, und ber Bauplat ift \$5000 werth.

Der Rrieg gegen 2Beg. 3off.

Eming, An., 16. Juni. Es ift höchit mahricheinlich, baß ber Rrieg gegen bie berhaften Landftragen-Bollftellen in bliefem Theil Kentuckys auf's Neue auß= brechen mirb.

Seute find bie Bollftellen an bem Landweg zwichen Lexington und Mans= ville wieder vervollständigt, und besondere Rollettoren find mit der Erhebung bes Zolles beauftragt worben. Jedem Manne wurden \$100 als Belohnung für die Tödtung eines Bollstellen=Ber=

> Dampfernadrichten. Bingctommen.

New York: Friesland von Antwer-

Rem Port: Ems bon Genua; Aura: nia von Liverpool. Liverpool: Servia von New York. Liverpool: Cufic bon New York.

B: bacgangen. New York: St. Paul nach South ampten.

New Nort: Noorbland nach Antwerpen; Bovic nach Liverpool. Ropenhagen: Jeland, von Stettin

musland.

Die Attentaterei.

nach New York.

Paris, 16. Juni. In Berbinbung mit bem jungften Attentat auf ben frangöfischen Brafibenten Faure wird noch mitgetheilt, daß schon bei vier an= bern Gelegenheiten im verfloffenen Monat von der Polizei Söllenmaschinen an bem einen ober andern Plat entbedt worden seien, mahrend ber Prafident an

ben betreffenden Plagen vorüberfuhr. Das Programm für Die Befuchsreife bes Prafibenten jum ruffischen Bar wird in feinerlei Weise durch Die Atten= tatssenfationen beeinflußt werben.

Es find übrigens noch mehrere Berhaftungen anläßlich bes Attentats vom Conntag erfolgt; aber bis auf Ginen wurden bie Berhafteten nach eingehenbem Berbor wieber freigelaffen. Much find wieder verschiedene haussuchungen porgenommen worden.

Wollen deutfdes Getreioc boys cotten.

Wien, 16. Juni. Die öfterreichifchen Getreibehandler fühlen fich burch bie Befrimmungen bes beutsch-öfterreichi= ichen Sambelsvertrages bom Jahre 1892 benachtheiligt und broben jest bagroßen Angahl Burger Rentuches um mit, bas beutsche Getreibe zu boptotten. ben mit Beifall entgegengenommen.

Der Zürte rüftet weiter.

Trot des "befriedigenden" fortidritts der friedenstonfereng.

London, 16. Juni. Gine neuerliche Depejde aus Ronftantinopel melbet, bag bie Friebenskonfereng ber aus = wartigen Botichafter mit Temfit Bascha, dem Vertreter bes Gultans, "be= riedigende Fortschritte zu machen

Ronftantinopel, 16. Juni. Die turtische Regierung wird 20 neue Ravalle= vie-Regimenter in bem Diftriften Glafsona und Salonifi bilben.

Durch eine Grabe ber Regierung wird die Rriegestärke ber türkischen Ur= me auf 700,000 Mann erhöht. Auch find wieder 1,300,000 Maufer-Gewehre angefauft morben!

Lamia, Theffalien, 16. Juni. Die auf ben Sohen bes Othrhs-Gebirges türfischen Truppen bringen Gefchüge in Stellung; fie berfteden biefelben un= ter Baumzweigen. Much haben fie Urtillerie in dem niedergebrannten Rlo= fter von Avafelitla aufgestellt, und man hat während der Nacht türfifche Spaber auf bem neutralen Boben zwischen ben beiben Beeren bemerft.

Diefe Thätigfeit ber Türken bat groges Migtrauen bei ben Griechen her= borgerufen.

General v. Allbedull geftorben.

Berlin, 16. Juni. In Potsbam ift ber General ber Ravallerie b. Albebill, ber einft "Mumächtige" bes Militar= fabinets, aus dem Leben geschieben.

(Er wurde am 1. April 1824 gu Libenow in der Mart geboren, erreichte alfo ein After bon über 73 Jahren. Bereits an ben banischen Feldzugen und an bem 66er und bem 70er Rrieg nahm er Untheil. Während bes 70er Rrieges gehörte er bem Groken Saupt= quartier an. Im Jahre 1871 murde er aum Chef bes Militartabinets ernannt und leitete als solder 17 Jahre lang bie perfonlichen und bienftlichen Berhaltniffe ber Offiziere ber preugischen Urmee. Seine Arbeitstraft ift fprich= wörtlich geworben, und alle Politit ber=

bannte er aus feiner Stellung.) 3meimillionen = Brand in Machen! Roln, 16. Juni. In Machen ift ein

ganges Geschäfts-Wiertel total nieber= gebrannt. Das Feuer entstand burch Selbstentzundung eines Wollagers und bie Flammen griffen bei bem leicht brennbaren Stoffe mit einer folden Geschwindigfeit um fich. bak an ein Loschen nicht gu benten war. Der angerichtete Schaben begiffert fich auf amei Millionen Mart. Es find bie bebeutenben Webereien von Rohn & Ca= Iomon bie Tuchfabrit von Schneiber & Burobarbt und die Spinnerei bon Finger & Schneiber, welche bollftanbig in Mammen aufgegangen find.

Der Sprachenfrieg in Defterreich.

Ausien, 16. Juni. Raifer gerang 30 fet hat nunmehr perionlich in Den Streit amifchen bem Rabinet Babeni und ben Deutschen Defterreichs ein-e= griffen. Er hat bas Berrenhausmit= lied Frhr. v. Chlumedy, ben früheren Brafibenten bes Abgeordnetenhaufes, und ben Wührer ber Gruppe bes ber= Großgrundbefiges, faffungstreuen Frbr. b. Lubmigstorff, empfangen und mit ihnen die Situation berathen. Sie sollen Verhandlungen zwischen ben Deutschen und ben Czechen anbahnen. Es handelt fich befanntlich um bie antibeutiden Sprachenverordnungen für Bohmen und Mahren, und wie bie beutige Stimmung ber Czechen ift, burften fie bochftens bagu ihre Ginmilli= gung geben, bag biefe Berordnungen erft im Jahre 1908 in Rraft treten.

Der beutsche vielumftrittene Boltstag, refp. beutsche Städtetag in Eger foll nummehr auf ben elften Juli ein=

berufen merben. Etarme braufen über England.

London, 16. Muni. Das nördliche England und Schottland wurden bon gewaltigen Sturmen und Regenfällen beimgefucht.

Die Vororte von Glasgow und bas gange Land ringsberum find überfluthet, und bie Bahngeleise fteben unter

Schredlich war ber Sturm in Liver-Nedfons Flangenschiff "Fouldropant" (bas nur noch als Schauftud an ber Rufte herumfährt) wurde an ben Strand getrieben und ift wahnscheinlich vollständig verloren.

Streit um einen Bagiffus.

Rio be Janeiro, Brafilien, 16. Juni. Dr. Freire bahier macht ben Unfpruch bes Dr. Sanarelli auf bie erfte Ent= bedung bes Gelbfieber=Bazillus itrei= tig. Letterer hatte befanntlich ror Rurgem auf einem Mergte=Rongreg in Uruquan biefe angebliche Entbedung verfündet und auch ein Mittel gur Ab= murffung biefes unheimlichen mifroftopischen Geschöpfes in Aussicht gestellt; er hält auch jest noch an seinem Prioritätsanfpruch feft, und ber Streit

amifden Beiben wird immer lebhafter.

Stalien berftartt feine Flotte ? Rom, 16. Juni. In ber italiemischen Abgeordnetenkammer fündigte Sign. Brin, ber Marine-Minifter, einen Un= trag auf Erhöhung ber Flotten=Muslagen um 71 Millionen Lire über bie Unschläge bes gewöhnlichen Etats bin= aus an. Much berfundete er, bag auger biesem Betrag noch 10 Millionen Lire für Flottenzwede ausgegeben werben murben; biefe Musgabe foll fich über mehrere aufeinander folgende Jahre pertheilen.

Die Erflärungen bes Minifters wur-

Gaftfpiel der "Leipziger" in Stuttgart.

Stuttgart, 16. Juni. Das Dpern= Ensemble bes Leipziger Stadttheaters hat bier ein Gaftfpiel eröffnet. Dasfelbe begann mit ber Mufführung bes Wagner'ichen "Zannhäufer". Die Er= öffnungs-Borftellung geftaltete fich gu einem großen Erfolg und hat bem funftliebenden Bublifum Die sichere Aussicht auf eine Reihe bedeutender Rumftgenüffe eröffnet.

Gefährliche Bruden-Brande.

Ronftang, 16. Juni. Das gemelbete Feuer, welches Die Rheinbrude bei Rheinfelben, im babifchen Rreis Balbshut, zerfibrte, broht noch weiteres Unheil. Nach bem letten Nachrich= ten ift bie, noch immer brennenbe Briide rheinabmarts getrieben, und bie Schiffe, welche auf bem Alug fahren, befinden fich in unmittelbarer Gefahr.

bie Gifad bei Bogen, Tirol, fteht in Mammen. Ronigin Bictoria beinahe blind?

London, 16. Juni. Ginen gemiffen Schatten über bie bevorstehende Feier bes 50jahrigen Regierungsjubilaums ber Rönigin Bittoria wirft bas Berucht, daß bie Königin, Die schon feit einiger Zeit augenleibend mar, jest fait vollständig blind fei. Näheres lägt fich noch nicht bariiber in Erfahrung bringen. Die obige Ungabe aber foll bon einem Mergte ber Königin felbst tom=

(Telegraphifde Rotigen auf ber Innenfeite.)

Lofalbericht.

Die Unterfudung begonnen.

In bem Zimmer bes Schulrath-Romites für Bauten und Grundstücke hat geftein ber eigens bierfür ernannte ftabträthliche Spezial-Alusichuß mit ber Untersuchung ber Geschäftsmethoben bes Schulraths begonnen. Unwefend waren Die Alberm. Mangler, Schlafe, Alling und Riolbaffa, fomie Die Schulrathemitglieber Cufad, Bolf, Gonei= ber, Groß, Torrison und Roht. Die Berhandlungen brehten fich foweit nur um Fragen allgemeinen Inhalts, und um nun die gange Sache nicht unnöthig in die Länge zu ziehen, ftellte Alderm. Schlake ben Antrag, das Publitum burch Bermittlung ber Breffe aufforbern zu laffen, irgendwelche Beschwer= ben über Unregelmäßigfeiten in iber Geschäftsberwaltung bes Schulraths bis zum nachften Dienftag fchriftlich beim Unterfuchungstomite einzureichen. Un ber Sand Diefer Befchwerben foll bann die angebliche Untersuchung fystematisch betrieben werben.

Gin Muffdub. Die Berhandlung best Unterschlagungs-Prozeffes gegen Theodor Rempf ift heute bon Richter Dunne auf Unfuchen bes Angeklagten bis zum nächsten Gerichtstermin verschoben worben. Rempf mar Silfsfefretar ber German Opera House Co. und hat in diefer Stellung bon Parteien im Schillerge= baube gezahlte Miethegelber im Be trage bon \$12,000 unterschlagen. Da er Die auf \$20.000 feftgefette Burg= schaft nicht aufzutreiben permocht hat fitt er feit Erhebung ber Anklage im Counthgefängniß.

Berfchoben. Die Fortfetung ber Berhandlungen in bem Lueigert'ichen Sabeas Corpus= Berfahren ift auf morgen Bormittag verichoben worben, weil Richter Bibbons heute anberweitig befchäftigt mar. Die verlautet, foll morgen fofort mit bem Berhor ber Zeugen begonnen merben, bamit fich ber Richter genau iiber alle Gingelheiten bes Falles informis ren fann. Die Berhandlung wird in Richter Dunnes Umtszimmer ftattfin=

Rurg und Ren. \* Stanlen Claphamer, No. 3214 Laurel Strafe wohnhaft, wurde lette Nacht burch zwei Ginbrecher aus bem Schlafe gestört. Im Rampfe mit ben= felben hat er eine Schufmunde im Bein erhalten. Poliziften, welche in Folge ber Anallerei berbeikamen, haben mar Die Diebe nicht ermifcht, glauben aber, baß fie einen bon bemfelben angeschof=

\* Die Polizeit ist aufgefordert worben, auf einen gemffen J. R. Sage gu fahnben, ber feit einiger Zeit in Gud Chicago, Renfington, West Bullman und anderen Vororten Subskriptionen auf eine tägliche Zeitung entgegenge= nommen und bas daffür tollettirte Belb in seine eigene Tasche gesteckt haben foll. Der geriebene Gaumer foll auf biefe Weife gablreiche Personen beschwindelt

Bom Metterburean auf bem Auditoriumtburm ib für die nächften 18 Stunden folgendes Metter i Illinois und die angrengenden Staaten in Aus-it geftelle. t gestellt: Sbicago und Umgegend: Im Allgemeinen schön ter Abend und morgen: gunstige Bedingungen für egentliche Gewitter; fühler morgen Abend; leb-te subliche Minde. Ultimois: Certische Gewitter heute Abend und rzen; mabricheinlich fühler morgen gegen Abend; morgen; wobricheinlich fühler morgen gegen abeno; imbliche Winde.
Indiana und Missonri: Theilweise bewölft heute Abdana und Missonri: Theilweise bewölft heute Abend und morgen; methmahlich örkliche Gewitter kürme; starke sindte Winde.
Wissonsen: Certliche Gewitter beute Abend und morgen; wobricheinlich ichmere Etürme im westlichen Theile, fühler morgen Mende hier, führe den Theile, fühler morgen Mont i stüde Winden Theile, fühler morgen Mont i, wollt der Abend wie die eine fleite Wie an Starke zunehmen.
In Spicago fleite sich der Tentperaturskand seit meinem letzen Aerichie wie folgt: Gesten Abend um fithe 9 Index Mitternach 80 Grad über Ruff, beute Morgen um 6 Uhr 76 Grad und heute Mits tag M Grad über Ruff. Revolver und Gift.

Der Maschinenbauer frant Kiesgen begeht

In bem Sauschen Rr. 4091 Flour= non Strafe wohnte bei feinem Sohne ber 63jährige Schiffs = Bimmermann John Shood. Gin afthmatifches Leiben hat ben alten Mann in letter Zeit erwerbsumfähig gemacht und ihm auch viele Beschwerden verursacht. Go mur= be ihm bas Leben gur Laft, und er tam fich überflüffig bor. Heue Morgen hat er einen Berfuch gemacht, fich zu erschie-Ben. Die Mergte bes County-Sofpitals, wohin der Bermundete geichafft worden ift, geben ber Soffnung Raum, bak es ihnen gelingen wird, benfelben wieber

herzuitellen. Muf bem Sofraum feiner Bohnung, Rr. 915 Fletcher Strafe, wurde heute Morgen ber Maschinenbauer Frank Riesgen von feinem Cohne Jatob bemugtlos und fterbend aufgefunden. Wien, 16. Juni. Die Brude über Riesgen hatte Gift genommen. Muf bem Titelblatt einer Bibel, Die er in ber rechten Sand hielt, hatte Riesgen ben Bunich niedergeschrieben, man mö= ge ihm ein anftanbiges Begrabnig gu= theil werben laffen. Bor einigen Bochen war Rieggen von feinem Cohne ourch einen Revolverschußeverwunder morben, und amar in einem Streit, ber nich mifden Rater und Cobn entipann weil der Erftere feine Frau gu niff: banbeln berfuchte. Riesgen war im Deutschen Sospital wieder gefund gepflegt worden und trat nicht als An= fläger gegen feinen Sohn auf. Dagegen trant er übermäßig und foll nabegu bas Delirium Tremens gehabt haben. - Die traurigen Verhältniffe in ber Familie Riesgen follen hauptfächlich auf bie lange, unberschnilbete Arbeitslofigfeit bes jest Berftorbenen gurudguführen gemesen fein.

> Wer weiß, wogu es gut ift. Daß bie Ungewohnheit vieler angitlicher Frauen, bor bem Schlafengeben unter dem Bett nach Ginbrechern 11m= schau zu halten, nicht gang ungwedmäßig ift, beweift ber Fall ber Frau M. J. Belen von Nr .47 n. Western Abenue. Diefelbe hat geftern bei ihrer gewohnten Inspettion wirklich einen Gindringling entbedt. Gin Poligift, ber gu hilfe gerufen wurde nahm ten Burfchen fest. Derfelbe nennt fich John McDbie. In feinem Befit fand man die Taschemuhr ber Frau Belen, Die er fich bereits zu Gemuthe geführt batte.

Den Berlegungen erlegen.

In feiner Wohnung, No. 1008 n. Leavitt Strafe, ift heute Morgen bev Rimmermann Capl Sobannis ben Ber= letungen erlegen, welche er geftern Nach= mittag während ber Arbeit bavongetra= gen hatte. Der Ungludliche war mit bau Ede Emily Strafe und Alfbland Abe. beschäftigt, als er plöglich bas Gleichgewicht verlor und aus einer Sobe bon 25 Fuß auf bas Strafenpflafter berabftiirgte. Er erfitt Dabei einen mehrfachen Rippenbruch und fo schwere innerliche Berletungen, daß feine Bieberherftellung bon bornberein für un= möglich gehalten wurde.

Die Erbicaftefteuer.

County=Schatmeifter Rochersperger hat beute mit den Vorbereitungen gum Einziehen aller Erbichaftsiteuern auf Grundeigenthum in Coot County beonnen und permeint, daß er im Laue ber Zeit bem County ein ansehnliches Simmeren zuführen fonne. Sobald alles unter bie Besmimmungen bes Ge= fetes fallende Grundeigenthum er= mittelt ift, wird bas Countngericht en= gegangen werben, Die nothigen Abschäher zu ernennen, auf Grund beren Berechnungen bann fofort bie Erb= ichaftsfteuer eingezogen merben foll.

Schuldig befunden. In Richter Goggins Abtheilung bes Arminalgerichts murben heute zwei unge Schächer, Namens Emil John= fon und Charles Daniels, alias "The Rangaroo" Des Ginbruchsbiebstahls schuldig befunden. Johnson wird in ber Reformschule untergebracht werben, während Daniel's auf unbestimmte Zeit in's Zuchthaus manbern muß. Die beiben Berurtheilten hatten por einigen Dochen aus einem Saufe on 2B. Ban Buren Str. Bleirohren im Gewichte bon 400 Pfund entwendet.

\* In seiner Wohnung, Nr. 409 huron Strafe, ift geftern im Alter von erft 49 Jahren ber befannte schwedische Kontrattor und Bauunternehmer John Mountain geftorben. Derfelbe mar besonders in Logentreisen fehr befannt nub hat feiner Beit hier bie erfte fchmebische Loge bes Dbd-Fellow-Orbens gegründet.

Gin alter Buftling.

Unter der schweren Anklage, die min= berjährige Rose Callaghan, beren Mut= ter No. 187 Caf Strafe wohnt, zu un= lauteren Zwecken in ein Haus an Abams Strafe gelodt gu haben, ftanb beute ber BorfenmaflerCol. Gilbert als Arrestant vor Radiffoster, erwirkte aber eine Verlegung feines Falles por Rich-Diefen gewährte ihm ter Martin. bann einen Aufschub bes Berbors bis jum 25. Juni. Der Beschulbigte ftellie bis bahin bie verlangte Bürgschaft in Söhe von \$4000.

Das neue Appellationsgericht.

Die bisherigen Richter muffen weichen.

Das Staats-Obergericht hat gestern dasAppellationsgericht von Cook Counth ganglich umgefrempelt und ftatt ber bisherigen Richter Garn, Shepard und Waterman die Richter Francis Abams, Thomas G. Windes und nathaniel C. Gears zu Mitgliebern beffelben er= nannt. Nur Richter Magruber ftimm= te gegen biefe Umgeftaltung bes Up= pellationsgerichtes un'b ertfarte feine Handlungsweise wie folgt: "Die bishe= rigen Appellationsrichter haben feit Jahren ihre Umtspflichten in fabiger und gewiffenhafter Weise erfüllt. est ohne irgondwelchen stichhaltigen Brund ihrer Stellung zu entheben, ift ein großesUnrecht ben getreuen Dienern bes Staates gegenüber. Die Bürger bon Illinois haben fich erft bor menigen Tagen in nicht mißzudeutender Beife am Stimmtaften für Beibebaltung jener Richter ausgesprochen, beren Pflichtreue erprobt worden ift. Bolle 34 Jahre lang hat Richter Garn jest feines Umtes gur vollen Bufriebenheit feiner Mitbirger gewaltet, und ich lege feierlichst Bermahrung bagegen ein, baß man dies jett mit folch' fcmöbem Un= dant belohnen will."

Das ganglich unerwartete Borgeben bes Staats Dbergerichts hat allenthalben beträchtliches Auffeben erregt und wird auch im Magemeinen abfällig beurtheilt.

290 ift Frau Rolmefch ?

Auf ber Zentralftation fprach gestern ein junges Mädchen bor, bas feinen Ramen als Unna Fahr angab und bie Polizei ersuchte, Umschau nach bem Berbleib einer Frau Unna Rolmefch gu halten, Die früher in bem Saufe nr. 52 Cornell Straße gewohnt haben foll. Frl. Fahr will erft vor menigen Tagen aus Nordbewischland in Chicago eingetroffen fein. Ihr Ontel im ber alten Beimath hatte ihr einen Bettel mit ber oben erwähnten Abreffe mitgegeben und ihr gefagt, bag Frau Rolmefch ihre Stieffchwefter fei, bei ber fie ein bor= läufiges Untertommen finben menbe. Frau Rolmeich war aber nirgends gu finden, und jo blieb bem frifch einge= manderten Mädden nichts anderes übrig, als bie Bermittelung ber Poligei in Unipruch gu nehmen. Bis auf Beiteres ift Die Berlaffene ber Dbhut einer mobithatigen Gefellichaft überwiesen morben.

Bor Angft mahnfinnig geworden?

In ber Wohnung ihres Schwagers 3. D. Suber, Rr. 1818 Brightwood Abenue, ift geftern Die feit Jahren bei Carfon, Birie, Gcott & Co. beichaf= gewesene Louise Priesner Somotomen, wie man fie bei Batien= ten beobachtet, Die bon ber Bafferichen befallen werben. Wie bie zugezogenen Mergte festgestellt haben, liegt bier aber fein wirklicher Fall von Bafferichen bor, fondern Frl. Priesmer icheint aus Ungft, bag ihr biefe fcredliche Rrantheit bevorftehe, ben Berftand verloren gu haben. Ihre Bermandten mußten fie unter biefen Umftanben wohl ober übel im Irren-Gofpital unterbringen

laffen.

Brrfinniger Berbrecher. Frant Drr, ber bor Rurgem megen Ginbruchabiebftahls zu Zuchthausftrafe con unbestimmter Dauer verurtheilt wurde, wird morgen Bormittag in Begleitung bes Gefangnigbirettors Whitman bie Reife nach ber Staats-Unftal für irrfinnige Berbrecher in Chefter antreten. Drr ift für gewöhnlich ein friedfertiger und Menich, ber aber bisweilen von hoch grabiger Nervenaufregung befallen wird und alsbann ju jeber Schand-that fähig ift. Er foll bereits in ben Staaten Miffouri, Jowa und Wisconfin langere Saftiftrafen berbuft baben. Gein Buftand wird für umbeilbar ge-

Bu Dritt.

Der Juwelier Mathias Deder, 219 Davison Strafe, ist gestern Abend von drei elegant gefleibeten Fremblingen um Schmudfachen im Werthe pon \$500 bestohlen worden. Die brei waren qua fammen in ben Laben gefommen. Wahrend amei bon thnen ben Raufmann in ein fachwiffenschafliches Gespräch ber= widelten, führte ber Dritte ben Dieb: ftahl aus. Die beiden Undern bedten ihm ben Ruden, indem fie ihre Unterhaltung mit Deder wohl noch eine halbe Stunde lang fortfetten. Erft nach: bem sie sich unter vielen höflichen Won ten empfohlen hatten, bemertte Deder feinen Berluft.

Gin folgenschweres Gefet.

Muf Betreiben ber Milchereibefiger hat die Staatslegislatur in ber berfloffenen Sigung eine Borlage ange= nommen, welche ben Fabrifanien von Runftbutter verbietet ihre Fabritate gu farben. Geftern hat Gouverneur Ian= ner ungeachtet energischer Proteste ber Butterine-Fabritanten, Die betreffenbe Bill unterzeichnei und ihr baburch Gefegestraft verliehen. In Fobgo beffen haben Armour & Co., Swift & Co. und andere Firmen beute ben Betrieb ibrer Butterinefabriten eingeftellt, und gegen 2000 Arbeiter, Die in Diefen Nabriten beschäftigt waren, find brotlos geworben.

Seltene Jagdgelegenheit.

Die Byane der Lincoln Part Menagerie

Die Jagbgründe Chicagos find ichon bom Alters berühmt gewesen, und wenn fie im Laufe ber Jahre auch an Ergiebigfeit eingebiißt haben, jo haben fie bafür um fo mehr an Mannigfaltigfeit bes Wilbstandes gewonnen. Gegen Buffel und Baren, gegen Glephanten und fogar gegen Geelowen muß unfere wohllobliche Polizei mitunter gum Rampfe ausgiehen, und neuerbings wird ihr auch zu einer Spänenjagd Ge= legenheit geboten. Die Spane ber Lin= coln Part Menagerie ist nämlich aus ihrem Rafig entfommen, und mabrend ber letten Racht foll fie in ber Gegend bes Graceland Friedhofes gar er= schredlich geheult haben. Obgleich es nun auf Grund ber einschlägigen Ra= pitel in ber naturgeschichte für auß= gemacht gilt, daß hanen grengenlos eige Geschöpfe find, dieweil fie namlich nicht gern mit Löwen und Tigern anbinden, so haben die gur Erlegung ber Beftie ausgeschickten Poliziften es boch für nütlich gehalten, fich für die

Jagb bis an bie Zähne zu bewaffnen. Bisher ift auf bas entflohene Thier vergeblich gefahndet worden, boch hat man feine Spuren auf bem Gracelands Friedhofe entbedt, mofelbit es ben Berfuch gemacht hatte, mehrere Graber aufzuwühlen. Den mit ber Berfolgung betrauten Beamten ift ber Befehl gege= ben worden, ben Grabichander im Be= tretungsfalle einfach über ben Saufen zu schießen.

Das Mahrrad als Gleichmacher.

Profeffor Frant Barfons aus Bofton, ber gestern bor ber Ronvention ber American Railwan Union im Ramen ber "Co-operative Brotherhood" die Debs'schen Kolonifations=Plane guthieß, gabite in feiner Rebe bie ber= chiedenen Fattoren auf, welche in unferen Tagen feiner Unficht nach bagu beitragen, Die Rlaffen =und Standes= unterschiede zu verwischen. Un erfter Stelle nannte ber Profeffor im Diefer Berbindung bas Fahrrad. Gleich und gleich, Schulter an Schulter rollen nach bem Profeffor auf ben Fahrrabern bie Urmen und bie Reichen, Die Bornehmen und bie Beringen burch bas Leben, unb wenn fpaterhin boch noch eine Arifto= fratie übrig fein follte, fo wiirbe bas eine Ariftofratie - ber Baben fein .--

Die Sigung ber Ronvention fanb auch heute Bormittag wieder unter Musichluß ber Deffentlichteit ftatt. Die es heißt, wird fich bie American Railway Union auf Antrag von Bräfibent Debs auflofen, um fich als "Ro= operative Liga" von Neuem zu orgas

Gin gutes Befet.

Das neue Spezialfteuergefet, welches geftern burch bie Unterfarift bes Bouberneurs rechtsfraftig geworben ift, gilt mit Recht für Die beste Dafregel ber legten Legislatur. Unferen ehrenmer= then Stadtvätern wird hierburch jebe Kontrolle über Spezialfteuer-Umlagen genommen und biefe einer Rommiffion übergeben werben, bie alle Strafen-Berbefferungen in Anregung bringt. nachdem die betreffenden Grundeigenthimer porber angehört morben find. Dber-Bautommiffar McGann, Stabt-Ingenieur Erickson, Strafen-Superintendent Doberty, sowie die Vorsteher bes Spezialiteuer-Umtes und bes Semer= Departements, Jones unbClaufen, finb bie Mitglieder ber neuen Spezialfteuer= Rommiffion.

Bill das Defret aufechten.

Fram Mabel Graves, welche vor Rurs gem ihr Rind entführte, beffen Othut ibrem geidiebenen Gatten gugeiprochen worben war, hat bem Richter Sanech die Mittheilung gugehen laffen, baß fie bas Scheibungsbefret amfechten werbe, ba ihr Gatte es burch betrügerische Mits tel erlangt habe. Der Richter bewilligs te ber Frau eine angemeffene Frift, um ihr Ginwanbe geltend zu machen. Frau Graves ift bekanntlich wegen ber Entführung bes Kinbes unter die Unflage ber Misachtung bes Gerichtsho= fes geftellt morben.

21m Sitifdlag geftorben.

Der 28jährige James Connors war in einem ber Potelhäufer von Swift & Co. beschäftigt und arbeitete im letter Beit Nachts. Beute Morgen, als er bon ber Arbeit nach Saufe tam, wollte er ein Bab nehmen, ehe er gur Ruho ging. Dabei ift er, unter ber Ginwirfung ber Hige, einem Herzleiben erles gen, mit bem er fcon feit Sabren behaftet war. Sein Stubenkamerad hat ihn im Laufe bes Vormittags todt aufgefunden und ben Coroner benachricktigt. Connors wohnte Nr. 3526 Ballace Strafe.

Der Unterfchlagung befduldigt.

Dem Richter White murbe heute ein junger Mann, Ramens George Read, unter ber Anflage ber Unterschlagung porgeführt. Read mar etwa ein Jahr lano bei bem Grundeigenthumshandler D. I. Grover als Bertrauenselert befchäftigt gewesen und foll in biefer Gigenichaft zu verschiedenen Malen fleinere Belbfummen veruntreut haben. Die Gesammtfumme ber unterfchlages nen Gelber beläuft fich angeblich auf \$500. - Der Angeklagte wurde, ba er auf ein Borverhor vergichtete, ohno Weiteres ber Grandjury überwiesen.

### Frei verfandt an Männer.

Gin Mann in Michigan entbedt ein bemerfenswerthes Seilmittel für Berluft von Rraft.

Proben werden frei an alle verfandt, Die

Darim ichreiben.

Gart 3. Balter von Kalamajoo, Mich., bat nach einem jahrelangen Kampfe gegen die seelischen und larpreclichen Leiven von verlorence Mannbarleit das richtige Rittel gesunden, volches das Leiven bellt. Er beivohrt das Gebeimmik jorgölfte; aber er ih willig eine Krobe der Medig das Leiven hellt. Er beivohrt das Gebeimmik jorgölfter, aber er ih willig eine Krobe der Medig migendlicher Unswistenden, die an tigend einer Horm gefahrecht unswissenden Architekte und der Kraft schwachen Richen, Krampfaderbirch und Andsehenn Birkung den Richten unwilledar zu wielen, eine die eine heinen kannt der ind der und der kraft und eine keinwelfung abt, wie eine nur geminscht wiel. Das Mittel beite Mr. Balter vollschangen Mistonen der in der Kraft und eine kinntellung pol, wie eine nur geminsch vollschangen Mistonen der helbeln und Erden, beiten huntellig ein. vomiligit von allen den lebeln und Leiden, die von jabrelaugent Mistraach der natürlich feftgefetten franktionen bertühren, und foll in jeden Folle absolut auderläfig fein. Eine Bufte au Mr. Carl J. Walfer, 143 Majonie Tenthie, Kriamagos, Nich., dei der Eir angeden, daß. Sie eine Brode feines Deitmittels für Männer wins siehe Nord der erfüllt, und keine Bergütung irz gend welcher Art wird von ihm gefordert werden. Er bat ein große Anterese waren, daß die Kunde von dei gespert mit Tograft die Probe siehe der versiegelt in einem durchaus einstaden Badet, song der empfänger teine Furch vor Inbequemiicheis oder Befanntwerden zu haben brancht.

#### Miebergang Der Bahnraub-,,3n= duffrie".

Bergleiche in ben letten Jahren er= geben, bag trog aller gelegentlicher Bahnraub = Senfationen ber Bahn= rauber bei uns gufehenbs fchlechtere Beiten gehabt bat. Freilich nehmen noch immer bie ameritanischen Babnraubereien eine gemiffe Musnahmeftel= lang in ber civilifirten Welt ein, bir man schon bis zur Balfan = Halb= infel geben muß, um etwas einigerma= Ben Entfprechenbes gu finden; im Berattniß gur Große bes ameritanifchen Sahnvertehrs überhaupt und ber noch bunnen Befiebelung in vielen Lanbes= theilen jedoch find fie feinesfalls ber Popang, ben man in manchen Rreifen aus ihnen gemacht hat.

Im Jahre 1893 murben in ben Ber. Staaten 33 Bahnzüge burch Rachah= mer ber James'ichen und Dounger= fchen Banben angehalten. 3m Jahre barauf waren es 34. Und 1895 gin= gen fie fogar auf 49 hinauf, - im berloffenen Jahre jedoch fanten fie wie= ber auf 23 herab, und auch die heurige Statiftit burfte wieberum eine Abnahme aufweisen, obwohl biefelbe fcwerlich etwas mit gunehmenber Tugenbhaftigfeit zu thun bat. Dabei ift auch in Betracht au gieben, bag, mas bie Grb ge ber Bahnraubereien, refp. bie Sohe ber geraubten Gummen anbetrifft, erft recht ein ftarter Rudgang ftattgefunden hat. Die Bahnräube= reien werben immer weniger lohnenb und überbies immer riscanter. Das dewußtsein hiervon wirkt nothwendi-

beife entmuthigenb. Dazu tam auch bas Treiben einer gemiffen Battung bon Detective, welche, ba fie nichts Lohnenberes zu thun hatten, Bahnraubereien "guchteten" und bann bie bon ihnen bethörten armen Teufel bie gange Geschichte ausbaben liegen. Diefes Treiben Scheint menigftens bie eine gunftige Folge gehabt zu haben, baß folche "Unternehmungen" feitens einer größeren Ungahl immer feltener wurden , weil bas gegenseitige "Ber= trauen" zu arg erschüttert mar.

3m Bangen find, foweit befannt, in ben letten freben Jahren, ungerechnet bas laufenbe, in ben Ber. Staaten 183 Buge gum 3wede ber Beraubung angehalten ober gum Entgleifen gebracht worben. Die Bahl ber Perfonen, Die babei getöbtet wurden, betrug im Gangen 73 (mit Ginschluß von Bahntäubern felbft, bie fogar ben größten Theil ber Opfer ftellten), und bie Bahl ber Bermunbeten 58. Die neuefte Beit hat inbeg wenig besonbers tragisch berlaufene Bahnraubereien aufgumei= fen. 3m Jahre 1896 find im Gangen 4 Baffagiere, bagegen 32 Bugbebienftete, bei Bahnraubereien umgetommen, refp. nachträglich an Berlegungen geftorben. Immer mehr tommt es in berartigen Fällen bor, bag Paffagiere und Bebienftete ben Rampf gegen Bahnräuber gemeinschaftlich führen, und por Allem verwandeln fich bie befonbers gefährbeten Bahnwagen in immer boberem Grabe in manbelnbe Feftungen und Arfenale, bie ficherlich auch für einen Jeffe James nichts Berlodenbes mehr haben würben.

#### Argon im Blut.

Es mußte großes Erftaunen erregen, als in unferer atmofpharifchen Buft, beren Bufammenfegung fo oft und bon fo herborragenben Worfchern unterfucht war, ploglich ein neuer Beftanbtheil aufgefunden wurbe, bas Argon. Das Erstaunen über bas fange Berborgenbleiben bes Argons fteigerte fich, als man fanb, bag biefes neue Glement nicht nur in ber Luft portommt, fonbern auch an bielen an= beren Orten, befonbers in Beilquellen, beren Bufammenfehung übrigens ja auch bielfach bis gur Grenge ber er= reichbaren Genauigfeit erforscht mar. Runmehr aber Scheint es, als fei bas Argon überhaupt fast allgegenwärtig. In jungfter Beit ift es auch im Blut borgefunden worben. 3war wurde am menichlichen Blute noch feine Untersuchung borgenommen, boch läßt bie Thatfache, bas fich im Blut eines Säugethieres Argon nachweifen läft, mit Sicherheit erwarten, bag bas in Balbe auch beim menfclichen Blute gelingen werbe, jumal ba in ber Bufam= menfehung bes menfchlichen und bes Saugethierblutes nur Unterschiebe quantitativer Ratur beobachtet mur-Die Physiologen B. Regnard und Ih. Schlöfing fanben in einem Liter Pferbeblut 20 Cubifcentimeter Stidftoff unb 0,4 Cubifcentimeter Argon, und es wirb nun bie weitere Mufgabe ber Phpfiologen fein, feftauftellen, ob bas Argon nur als werthlofes Stoffwechfelprobutt im Blute porbanben ober ob ihm traenb welche Aufgabe in ber Erhaltung ber Lebensthätigfeit augewiesen ift.

- Ballgefprad. - Berr: "Fraulein, haben Gie fcon einmal mehr Glud als Berftanio gehabt?"

Schmuggelwacht am Rio Grande.

Wer "Schneib" genug hat, Abenteuer liebt und - nicht auf hohes Behalt fieht, ber mag vielleicht fein 3bea! finben, wenn er fich als fogenannter Flugwächter am Rio Granbe verbingt, fei es auf ber teranischen ober auf ber mericanischen Geite. Gin intereffontes und ereignifreiches Leben menia= ftens ift ihm bann gewiß, ein gemuth= liches freilich burchaus nicht und ein gewinnreiches erft recht nicht, boraus= gefett, bag er treu und ehrlich bleiben

Diefe Leute haben bie Pflicht, an einem verrätherischen Strom entlang auf einer Strede bon etwa taufenb englischen Meilen ben Schmuggel gu berhindern. Gie friegen bafür 30 Thälerchen ben Monat — auf ber ameritanifchen Seite wenigftens - unb haben fich felber beritten gu machen; bon einer Sufregung werben fie in bie anbere gejagt, und fie tonnen ungefähr auf eine Stunbe bollig ungeftorten Schlafes in jeber Woche rechnen! Auferbem haben fie bie iconfte Ausficht, eine Rugel amischen bie Ribben gu betommen, ehe ihre Dienftzeit abgelaufen ift; natürlich ist nicht gesagt, baß fie beswegen gleich in's Gras zu beißen brauchen, aber fie muffen fich immer= bin auf biefe Eventualität jebergeit gefaßt machen. Go lange fie am Le= ben find, haben fie bas Bergnügen, fich felber befoftigen zu burfen und auch für ihre etwaigen Doctorgrechnungen felber aufzutommen. Inbeg haben fie auch - ja nicht zu vergeffen! - bei Mllebem bie Genugthuung, ihrem Lande zu bienen; biefe Genugthuung ift freilich burch bas melancholische Be= wußtsein geminbert, baß fie ben Schmuggel taum mehr berhinbern tonnen, als fie im Stanbe find, ju fliegen!

Aber ihr Loos foll beileibe nicht zu fcmarg gemalt werben. Wirb boch Gefundheit bon Bielen für bas höchfte irbifche Gut gehalten, und gefund ift biefes Leben in ber freien Luft und bei einem balfamischen Klima gewiß, wenn nichts gang Unerwartetes bas frisch= fröhliche Wohlbefinden ftort. Und fo ein berittener Flugmächter ift bei ben Uferbewohnern ein "großes Thier" und bor Allem bei ber Mabchenwelt fehr beliebt Minbeftens ein hubsches mericanisches Mäbchen fowarmt ge= wiß für jeben berfelben! Ift er boch im Allgemeinen ein fehr malerisch aufgeputter Buriche,obwohl es minbeftens zweifelhaft ift, ob er hierburch bienft= lich nüglicher wirb.

Ift er nicht befonbers gewiffenhaft. fo fehlt es ihm nie an Gelegenheit gu Rebenverbienftchen, - er braucht bann blos nicht ba zu fein, wo Waaren aerabe über bie Grenze gebracht werben. Gar manche Fluftwächter mit weitem Gewiffen find fogar wohlhabend ge= worben; namentlich gilt bies von fol= den auf ber mexicanischen Seite. Auf bem amerifanischen Sornvieh ruht 3. B. ein hoher mericanischer Boll, auch fo ein "Bergeltungs = Roll". Die mericanische Bepolferung liebt aber bas Rinbfleisch leibenschaftlich, und fie friegt feinesmeas au viel babon (außer etwa bon Stanbpuntt bes Begetaria= ners aus). Wenn nun ber teranische Biehzüchter bie "richtige" Art Bächter auf ber anberen Geite finben tann, fo macht er fich bies weiblich gunute, inbem er vielleicht taufenb Stud Bieh ohne Auffehen hinüberbringt, und alle Betheiligten fteben fich aut babei, mit Ausnahme ber mexicanischen Regierung. Gelegentlich geht es auch bem Ontel Sam nicht beffer: fo wenig wie es bemfelben jemals gelungen ift, bas Einschmuggeln von Chinesen iiber bie canabifche Grenze zu berhinbern, ebenfo wenig Glud hat er an ber megi= canischen Grenze.

Denn in beiben Fällen wären noch

feine gehntaufend Mann hinreichenb,

bie Grenze in ihrer gangen Lange wirtfam ju übermachen, auch wenn alle bie Bachter freugehrlich maren. Liebe unb Schmuggel machen gar febr erfinberifch! Wie boch fich ber Schmuggel bon Mexico nach Teras und New Merico herein alljähr= lich beläuft, läßt fich nicht einmal abichagen; aber er muß eine enorme Gelbfumme reprafentiren, bie ficherlich unter bem neuen Bollgefet noch fteigen wirb, - einer Urt Raturgefet gemäß, bas nichts mit ber Bolitit zu schaffen hat. Bu ben allerlebhafteften Arten bes Schmuggels gehört natitrlich ber Spirituofenschmuggel aller Gorten. Befanntlich werben in Merico febr verführerische ober fich jebenfalls burch ihre Billigkeit ungemein empfehlenbe Betrante producirt, und es mare ein Wunder, wenn biefelben nicht auch auf ber ameritanifchen Geite Abnehmer genug fanben. Mericaner ober Mericanerinnen wenben bei biefem Schmuggel Aniffe an, welche oft verblüffend einfach find. Ram ba fürzlich 3. B. Gine mit einem fteinernen Dreigallo= nen=Rrug, in welchem oben ein Mais= tolben=Stöpfel ftedte, über bie inter= nationale Brude nach Gagle Pag, Ter. "Bas ift brin?" wurde fie bom Bollbeamten gefragt. "Melaffe," war bie Untwort. Der Beamte nahm ben Stöpfel ab, fuhr mit bem Finger in ben Rrug und in feinen Munb, und richtig! es ftimmte. Die Mexicanerin tonnte meitergeben. Inbeg erwedte es Verbacht, bag bann eine formliche Proceffion folcher Rrige tam. Bei genaue= rer Untersuchung entbedte man, bag fammtliche Kruge bis jum hals mit Mascal gefüllt maren, benn ein feft abichliefenber Stöpfel eingetrieben, über biefen Melaffe gefduttet, unb enblich ber Maistolben = Stöpfel auf-

gefest war! Mb unb gu entbeden bie Fluggarbis ften große, reich ausgestatteteSchmugg-ler-Söhlen, — und wie viele mögen unentbedt bleiben?

— Natürlich. — "Darf man Ihnen wirklich zur Berlobung gratuliren, Herr Lieutenant?" — "Aeh, meiner Braut, bitte!"

— Auch ein Dichter. — "Ist es wahr, daß ber Suber ein Mitarbeiter Ihres Blattes ifi?" — "Ja, aber ein bantend abgelehmter."

Ganftige Mingeichen.

Mus ben jungften Betriebsausmeifen ber Gifenbahnen will man - und mobi mit Recht - ertennen, bag in unferem Lande endlich erneute geschäftliche Lebhaftigteit Plat gegriffen hat. Es mögen beshalb hier einige biesbezügliche Ungaben folgen.

Bufammenftellungen, welche 131 Bahnen mit 98,280 Meilen Länge um= faffen, ergeben für ben Monat Dat b. J. gegenüber bem bes Borjahres eine Gesammt=Mehreinnahme von \$1.942 .= 782 oder 5.14 Prozent, und die Be= rechnung in "Brabftreet's" zeigt für 127 Gefellichaften mit insgesammt 97,= 000 Meilen Lange ein Mehr bon 5 Prozent. Merbings ftanben wir im borigen Sahre einem geringeren als bem normalen Frachtverfehr gegenüber; jedoch die Thatsache, baß ber April b. 3. nur eine Bermehrung um 1,5 Prozent, der März eine solche um 1,7 Prozent, ber Februar eine Abnahme um 1 Prozent und ber Januar eine folche um 6.8 Prozent aufwiesen, er= gibt, bag baraus allein bas Plus nicht erwachsen fein tann. Die Getreibe= Transporte maren beträchtlich umfangreicher, als bie im Borjahre, ebenfo bie Transporte bon lebenbem Bieh. Daber entfällt ber größte Theil ber verzeich= neten Mehreinnahmen auf bie nord= westlichen Bahnen. Auch bei ben südli= chen Bahnen überwiegen noch bie Ge= winne; bie mittleren Gegenben aber und Die bes mittleren Weftens haben noch überwiegend mit verhältnißmäßig ge= ringen Verluften zu rechnen. Die allge= meine Aufbefferung betrifft übrigens nur ben Guterperfehr. Die Erträgniffe ber Perfonenbeforberung find auch im Mai fast überall gurudgegangen. Dems gegenüber fällt aber in's Bewicht, daß bie Weftern Union Telegraph Company am 9. Jund in ber Lage gewefen ift, für bas am 30. b. M. enbenbe Quartal nach Abzug von Zinfen und Dividenben einen Neito-Salbo zu ihren Gunften in Sobe pon \$129,150 und eine um \$149,800 größere Netto-Ginnahme, als in bem gleichen Quartale bes Vorjah= res in Aussicht gu ftellen.

#### Wohlgerüche und Rerven.

Die Damen und auch manche Un= bere, welche bie Barfumerien lieben, miffen nicht immer, bag Barfumerien, bie ben Ginnen fchmeicheln und folche, bie ben Nerven gutthun, oft gang ber= schiebene Dinge finb.

Gin unangenehmes Parfum ift für Biele 3. B. bas bekannte "Umbergris" (bon ben fog. Balfambaumen ftam= menb), aber man fcbreibt ihm eine gang wunderbare Rraft gu, bas hirn flar zu machen und üble Laune zu bertreiben. Anbererfeits ift bas orien= talische Rosenöl nicht in jeber Beziehung bertrauenswürdig und macht 3. B. Biele gum Weinen fehr geneigt. Gin nicht au ftarter Mofchus-Geruch ift ein schähenswerthes Nervenftartungs=Mit= tel, mahrend Bibath entichieben fclaf= füchtig macht. Für Letteres bilbet ber ftebenbe Geruch bon Sanbelholz ein fehr gutes Gegenmittel. Der Duft bon Citronen= und Alonholz ift für nerboje Berfonen fo befanftigenb, wie ferne Mufit.

Manche merten au ihren Schaben gu fbat, baß viele Bohlgerüche, welche in freier Lufft febr wonnig fein mogen, in einem abgeschloffenen Bimmer au-Berft unangenehm werben fonnen, und 3. B. Tuberofen ober Liline in einem Empfanaszimmer unter Umftanben ben gangen Abend gu berberben im Stanbe finb. Magnolia = Bluthen haben bon Saus aus einen herrlichen Duft, - aber webe ber unbebachten Person, welche eine Racht hindurch auch nur mit einer einzigen Magnolia= Bluthe in unmittelbarer Rahe fchläft!

Nicht wenige wohlrüchende Blumen freilich, wie Apfelblüthen, Weinrofen und bie, unter bem Ramen "Carnations" befannten Liline, wirfen ebenfo moblibatig, wie fie fuß buften. 3m Allgemeinen aber ift es gerathen, fich auf bas Zeugniß ber Nafe nicht gu biel zu berlaffen.



is the richest gift of nature and science to Nursing Mothers. It is gentle, being a Non-Intoxicant, yet powerful, adding new life and strength to the entire system, and making Baby's food healthy and nourishing. Is the one perfect Malt Extract. All

VAL BLATZ BREWING CO. MILWAUKEE.

Chicago Branch: Cor. Union & Erie. TELEPHONE 4357,



# H.SMITH&CO.

279 & 281 W. Madison St. Mobel, Teppide, Defen und Sanshaltungs-gegenkande zu ben billigften Baar-Preife auf Kredit. Wangahlung und 21 per Woche, faufen 850 werth Waaren, Keine Extrafoften für Ausstellung ber Angier. Imaji ber Bapiere.

Lefet die Sonntagsbeilage berAbendpoft.

Reine Partie ift zu groß für die Großen Läden— STATE, Rem Dort und Chicago-falls ber Preis niedrig genug ift. Fabritan-

WHRURENECHIGRES9 fanten wiffen es, und wenn fie überladen find oder dringend Baargeld bedürfen, fo tommen fie ju Giegel, Caoper & Co. Quantitat regulirt den Breis, und fo lange wir Bartien übernehmen tonnen, Die fein anderes Weichaft ju bemattigen vermag, unterbieten wir alle Ronturreng. Mande Leute lieben es ju prahlen, aber Thatfachen find hartnadig und laffen fich nicht megidwagen. Wir berftarten unferen großen Baift-Berfauf mit dem gangen Lager von Cowabach & Salinger, 195 Marfet Str., Chicage, Das wir gerade von den Maffenberwaltern Beil & Riper ju 40 Cents am Dollar gefauft haben; ebenfalls fundigen wir den Ginfauf des gangen Lagers von Bicnele-Ungugen von F. Giegel Bros. an. Unfer Band-Berfauf 



Wald-Slone.

Crift wie ein Dollaridein, in den neueften und bubfcheften Farben-Combinationen.

Glegante Leinen farbige Lawns und 50

Erira fuller-Werlhe.

5¢ für Percaline Lining, für Ergandies und Leinen, alle Schattirungen, 12% can anderen Plätzen.

4c fur 36-300. Muftling Taffeta Rod-gutter, bei verschiebenen angezeigt für 10c, garantirt dieselbe Qualitat. 4c

30 Beite, anbere baufer ber-langen 9c, für morgen

für 36:joll. Ruftling Taffeta Rod:

90

150

15¢

30:jöll. fanen Spigen Beave Gingham,

# Monster-Verkauf von Muslin-Unterzeug.

Shirtwaists. Shirtwaists. Shirtwaists.

Bu unseren großen Ginfäufen von Chirtwaifis im Dien tommt noch bas gange vorräthige Lager von Cowabad & Calin-

ger, gabrifanten, 195 Martet Strafe, hier, welches wir von ben Maffenverwaltern Beil & River zu 40c am Dollar gefauft haben. Jest in bas richtige Better fur leichte Shirtwaifts. Bequenlichfeit, Jagon und Erfparnif erwarten Guch in unierer Chirt-

Varile 2

gon, 29c

Renere und bessere Fagons sind anderswo nicht zu sinden; billigere Preise nirgenss.

Wir verfausen nur moderne Puhwaaren.

Der Preis, ben wir letten Conntag für unferem Dudlin-Unterzeug-Bertauf aufehten, wird leicht überboten werben, wenn ber Berfauf bie nachfien brei Tage noch jo anhalt, wie er begonnen hat. Die Damen wiffen ficherlich einen wirtlichen Bargain gu fcaben. Das ift es mas mir ihnen offeriren, nicht nur wirfliche Bargains, fonbern bie größten Bargains in hodfeinem Dustin-Unterzeug für Damen, die jemals in diefer Stadt offerirt wurden.

Rorfet-Beziige - Rorfet-Bezüge für Damen, feiner Cambric, befett ob. ein: 150 Chirt Baift Roriet-Bejuge, feiner Lawn, Berlmutter-Enopfe, Cambric Rorfet=Beguge fur Damen, befest mit Bal. Spigen und Stiderei, 250 Getra feine Cambric Korfet-Bezüge für Damen, befest mit Bal. Spigen, 39¢ Cambric Ruifle, werth 75c. Aluswahl von 12 Moden in Nachtfleidern, Cambric und guter Muslin, mit 49¢ Stidereien ober Spiten befett, werth bas Doppelte, Auswahl ..... Auswahl v. Rainfoot, Cambric u. Lawn Cowns, Empire, Bijchof, Con: 950 juelo, Geifha Mode, hubicher Spigen: u. Stiderei-Bejat, werth bis gu \$2.50 ......

311 69c — Fünf Fagons in Chemijes für Damen, mit Svipen und bon 15 Fagons von Nachtröden, in allen den neueifen Moden, geschmaatvel befetet, aus Cambric und guten Mussim, Univolution 10 verfacebenen Fagons in Korfet-Ueberzügen—V. vierectiger eher runder vals, in Nainloot und feinem Gambric, befett mit feinken Val., Voier van der van de versche van deinem Gambric, befett mit feinken Val., Voier von der van de versche von der versche van der versche von der versche versche von der versche ve Chemifes Gorded Band Chemifes guter

Chemifes aus gutem Ruslin, freisrundes und vierediges Joch 39c aus feinen Tuds und Stiderei- und Spigen-Befag...........

Beintleiber Teine Cambric: und gute Rustin-Bein-freite Gaune, Ginfter aus Tucis, 19c breite Gaume, Jod-Band, gut gemacht Cambric Umbrella Beinfleider f. Damen, ertra breite Lamn Flounce, Tordon Stigen-Befat und Ruffle, udd viele andere Fagons, mit Spisen und Stickrerei befegt, einich lestich farbige Labns
Beinkleiber 49c Cambric Umbrella Unterhofen fur Damen, ertra weit, mit 6gölligem Lami-Flounce, ebenlo gute Muslin und Cambric Unterhofen mit 25c Rode - Suting Flannel Unterrode,

main Abtheilung auf bem zweiten Gloor. Bir wollen ichnell raumen und offeriren

Berichiebene hundert Dutenb Damen-Baifts, abnahm

baren Rragen, Schwabach & Galinger \$9.00 bas Dut.

Werthe, 311.....

Berichiedene Sundert Dupend Percale, Lawn und Saus=

Baifts, große Auswahl von Entwürfen, Schwabach &

Calinger \$12.00 bas Dupend Werthe, gu .....

Ungefähr 185 Tubend feine Qualitat Mabras, Ber-

cales, Dimities, Lawns, außerft geschmadvoll, bie allerbeste Arbeit und Stoffe, Schwabach & Galinger

\$24.00 bas Tupend Werthe, 3u .....

heit — Teine seidene Shirt Waisis, neue volle Fronts, mit modernsteut Swell-Kragen und dazu passendem Schlips, Seide von gediegener Quas \$1.98

50 Dugend B. B. Sommer-Rorfets, Grita:

Qualität Netting, lange Waift, gut mit Gifchein verschen, alle Größen, gemacht um für \$1.00 verkauft 69c gu werben, Donnerstags Freis.

baber biefes große Lager ju einem Bruchtheil des thatfachlichen Roftenpreifes.

Schwabach & Calingers Sciden-Baifts-Gine feltene Gelegen-

Allermodernfte feidene Chirtwaifts - Bon feib. Foularbs ae-

macht, farrirt und gestreift, volle gronts, mit paffenbem Rragen und Schlips : gerabe biefe Batits murben für foldte Chicagoer Leute gemacht,

Material und Arbeit \$5.00, alle in einer Bartie offerirt gu .....

200 affortirte einheimifche Blumen, alle Sorten 10c

100 Dug. Leghorn Flate jum Berfauf für 10c, 95¢ 39c, 49c, 59c, 74c

Garnirtes Departement.

Rad neuefter Mobe gemachte Bienele: und 74c

Ebenjo ju \$2.95, \$3.75, \$4.95, 10.

Gin bodfeiner Borrath neu garnirter Commer-Sute, jum Bertant fin

#### Extra Lange Chemifes, feiner Lawn, Jod befeht mit Stiderei 79c Warme Welter-gandschuhe.

Blace:Sanbiduhe fur Damen, mit 2 Gafen nd 4 Metall-Andhfen, elegante Auswahl 756 (uswahl 1800) 1800 (uswahl 1800) 1800 (uswahl 1800) Reinicidene Sandiduhe für Damen 25¢ haft, ficherer Werth 50c. 31 Reinfeibene Mitte fur Damen, mit 19¢ Bleinfeidene Mitte für Rinder, in farbig und fcmarg, werth 25c,

### Strumpimaaren u. Unterzena

Dir tonnen Ihre Bunide erfüllen für warmes Wetter wit ber richtigen Sorte von Waaren zu ben niedrigften Breifen für guverlöffige Waare. Feine Bauge Cotton Damenftrampfe 25¢ fcmary, bopvelte Sohle, Ferfe und Spife. Rene Chattirungen in Grun, Burple, Orblood und Laus für Damen, wun- 25c ichenswertheste. Schattirungen und Maais 25c Schweizer gerippte u. fhaped Tamen: Beke, full fabed und fuigenbefest, nichts 10¢ gleich biefen jonftwo für den Breis, jede. Epinenbefente ihaped Damen:Befte, niebriger bald und Alugelarmel und niedriger 122c Reine Maco Cotton ichweizer ges rippie Tamen-Beste, filf typed Hale u. Arme, full filf taped, einem Liste gleich, jede Lidle Thread Damen-Befis, ettu und weiß, hell-blau und rofa. alle Formen, die flarften und beften Werthe, die Ihr taufen fonnt 25c fir, jebe

#### Schlips; gerade diese Waits wurden jur joluje Sollinger Earle gerade bie am nobelsten gefleidet gehen, und koften Schwabach & Salinger für \$2.98 Spiken, Talchentücher und Slickereien.

Gerade empfingen wir einen großen Transport. Narrow French Balenciennes Spitzen, in vielen verschiedenen Mustern—neue und allerliebste Rarrob grend Balenctennes und allerliebste vielen verichiedenen Mustern—neue und allerliebste Ebges, werth 75c, 50c und 35c das Dupend, Speciell für morgen, die 12 Yards 33c, 15C Taulende von Yards walcheckte Epitten, einschließtlich Torchous, Balencleumes und Boint de Baris Spitten, in weiß und butterfarbig, werth bis zu 25c, spezieß die Yard Garb

Stidereien-Große Spezial Baxtie feiner Stides reien, in "Openwort" Muffern, fertig quagefdnisten für Gebrauch, in Breiten bis zu 12 Boll, werth zu bis 35c und 50c die Yard, fpeziell die Yard für

Taidentücker—3.000 Dub. Damen-Laidentücker kommen morgen zum Berfauf zu 5e das Stück. werth bei bei Gründließich spisenberanderten Laidentückern, boblzeitumken Laidentückern, Nevered Laidentückern und hibbse mit farbigem Rand verschen Laidentückern werth bis zu 15c das Stück. Reinleinene Serren: Tafchentücker — 1/2-38 fl.
1-38 il., und 11/2-38 ilig hohlgesammt. jedes Aaschenzuch garantirf reinleinen. voenn gedügett würden sie 25e werth sein, sier morgen 121c
\$1.35 das Duhend, oder das Stüd.

Siegel Cooperty

50c Commer Bentilations=Rorfets.

Schwarze, braune, navn, Cardinal, Clive, feiner Milan Split und Mohair Sailord, waren 95c

1,000 2ffortirte Sute, waren 50c, 75c und \$1.00, 5c

50 Dutend rough und readn garnirte Bi: 50c chele: Sute, gemacht um für \$2.00 gu berfaufen, gu 50c

hochfeine Muswahl, perfette Sagon,

Photographisches Atelier. Unfere \$3 Cabinets, \$1.50 Dbd.

Anhergewöhnlicher Juni-Berkauf von Korsets.

Unser Restaurant. Sammtliche Delitateffen der Caifon gu

\$1.95



# 84 La Salle Str. Schiffskarten

gu billigen Breifen. Geldfendungen mit Deutscher Reichsvoft breimal wochentlich.

Deutschies Konsular=

# Grbschaften Vollmachten

-Ronfultationen frei. -Urfunben aller Urt mit tonfularifden Beglaubigungen.

Motariats-Amt - jur Anfegtigung bon- Urfunden, Unterluchten, Teftamenien und Urfunden, Unterluchung von Phieafert, Ansftellung von Reifepäffen, Erbichaftsregulirungen, Bor-mundichaftsfachen, jowie Kolleftionen und Rechts jowie Militariachen beforgt.

Bertreter: K. W. Kempf,

# 84 LA SALLE STR.



AFTERNOON TEA ber ftarfite und befte Boroe: Thec im Martie ift. Gine Rifdung ber beften Thecforten, bie merhaunt machien. In 11b und 9 b Budien terpadt. Roberts & Co., 4 Wabash Ave.

Befet bie Conntagsbeilage ber Abendpost.

General-Baffagier-Algent, 62 Büd Clark St. (SHERMAN HOUSE)

#### Schiffsfarten bon und nach Europa ju billigen Breifen

Mgent für bie

Beneral-Agentur ber Ganfa Linie u. Baltifchen Linie. Grangofifde, Samburg:Amerita, Rieberlan Difche, Rordd. Liond (Rem Dort und Baltimore, und Red Ctar Linien. Geldfendungen mit bentider Reichevon

62 Hüd Clark St.

(Sherman House) Offen Sonntag Vormittags.

#### · DEUTSCHES **HEGHTSBUREAU** (gejeklich intorporirt.)

Erbschafts- und Rachlaß - Regulirungen biet und in allen Wei Ronfularifde Beglaubigungen irgend eines Ronfulates Rechtsfachen jeder Art. beng punttlich und toftenfrei beantmortet

ALBERT MAY, Rechtsanwalt. 62 Büd Clark St. Austunft gratis.

Offen Sonntag Vormittags.

Dr. ALEX. BEHRENDT, Spezialarzt für Magen-Brankheilen, Office: 100 State: Straße, Room MU. Sprechftunben: 2-4 Uhr. junim, bofa3mo

#### Rinderwagen : Fabrit. C. T. WALKER & CO., 199 OST NORTH AVE.

Mitter fauft Eure Kinderwagen in die fer diligsten habrt Chicagos. Leberdringer diefer Angeige erdalten einen Suisenschierunger beiere Angeige erdalten einen Suisenschierungerebmanren zu erstanntich distigen Freisen undere Waaren zu erstanntich distigen Freisen und ersbaren ken Käufern manchen Dollar. Ein seiner Mittig gebolfterter Rohr-Kinderwagen für \$7.00, nech beiser für \$9.00. Wir reparien, tauschen un nut verstaufen alle Theile seharat, was zu einem Kindermagen gehört.

(friber Affifenz-Arzt in Berlin). Spezial-Arzt für Saut: und Geschlechts-Krant. heiten. Errifturen mit Elestrizität geheilt. office: 73 State Str., Room 29 — Sprech finn bent 10—12, 1—5, 6—7; Sonntags 10—11.

Dr. J. KUEHN,

LOANS I. F. RUBEL & Co. estate 84 Washington St.

Gifenbahn-Fahrplane.

#### CHICAGO GREAT WESTERN RY. "The Maple Leaf Route."

Baltimore & Ohio. Bahnhöfe: Grand Zentral Paffagier-Station; Stabt. Office: 193 Clart Str. 

| CHICAGO & ALTON-UNION PASSENGER STATION.  Canal Street, between Magison and Adams Sts.  Ticket Office, 101 Adams Street. |           |          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--|--|
| * Daily + Daily except Sunday.                                                                                           | Leave.    | Arriva.  |  |  |
| Pacific Vestibuled Express                                                                                               | 2.00 PM   | 2.00 PM  |  |  |
| Kansas City, Denver & California                                                                                         | 6.00 PM   | 9.25 AM  |  |  |
| Kansas City, Colorado & Utah Express 4                                                                                   | 11.30 FM  | 8.00 AM  |  |  |
| Springfield & St. Louis Day Express 4                                                                                    | 8.00 AM   | 9.10 PM  |  |  |
| St Louis Limited                                                                                                         | 11.06 AM  | 4.36 PM  |  |  |
| St. Louis Limited. St. Louis "Palace Express"                                                                            | 9.00 FW   | 7.30 AM  |  |  |
| St. Louis & Springfield Midnight Special.*                                                                               | 11.30 PM  | 8.00 AM  |  |  |
| Pecria Limited                                                                                                           |           | 4.36 FM  |  |  |
| Peoria Fast Mail                                                                                                         | 6.00 PW   | 10.55 AM |  |  |
| Peorla Night Express                                                                                                     | \$1.50 PM | 7,30 AM  |  |  |
| Joliet & Dwight Accommodation                                                                                            | 5.00 PM   | 10.55 AM |  |  |

## Gifenbahn-Sahrblane.

Juinois Jentral-Cifendahu.
Alle durchfahrenden Jüge berlaffen den Jentral-Bahnhof, 12. Ert. und Parf How. Die Jüge nach den Güden fönnen edenfalls an der 22. Ert., 38. Ert.und Hode Auft-fation befliegen werden. Eradi-Lickel-Cifice. 19 Adams Ert. und Auditarium-Sodel.
Durchgebende Jüge.

Alle Driegesche Jüge.

Alle Griegesche Jüge.

Alle Allinois Rentral: Gifenbahn. Epringfield & Dreatur 9.10-N 7.35 2
Neto Exteans Polizing 2.50 W 12.55 U
Nomington & Chaleworth 2.55 U 12.55 U
Nomington & Chaleworth 2.55 U 12.55 U
Nomington & Chaleworth 3.55 U 12.55 U
Notions A Rentates 4.35 U 12.55 U
Notions Dubuque, Sioux Cith &
Sioux Halls Educuling 3.00 U 10.05 U
Notions Dubuque & Sioux Cith al. 1.35 U 10.05 U
Notions Dubuque & Sioux Cith al. 1.35 U 10.05 U
Notions Dubuque & Sioux Cith 3.10 U 10.05 U
Notions Dubuque U 10.30 U 1.00 U
Notions Dubuque U 10.30 U 1.00 U
Notions & Dubuque U 10.30 U 1.00 U
Notions & Dubuque U 10.30 U 1.00 U
Notions & Roctions Criptes 5.00 U
Notions Criptes 6.50 U
Notions Criptes 6.50

Burlington-Linie.
Chicago. Burlington und Cuincy-Eilenbahn. TidebOffices, 211 Earl Eir und Umon Volfagier-Vahnhof, Canal St. , iwichen Madijon und Nagus.
Singe Mblahrt Anfunk.
Galesburg und Streator. † 8.05 V + 0.15 V
Rodford und Horrefton. † 8.05 V + 0.15 V
Rodford und Horrefton. † 8.05 V + 1.15 V
Rodford und Horrefton. † 8.05 V + 1.15 V
Rodford. Stuffen und Mendota. † 4.30 V + 10.20 V
Romiadskith, St. Joe u. Cansenworth † 2.55 V + 2.20 V
Romiadskith, St. Joe u. Cansenworth † 5.55 V + 2.20 V
Romada, C. Bluffs u. Neb.: Bunkte. † 6.32 V + 2.20 V
Ranjadskith, St. Joe u. Cansenworth † 10.30 V + 8.20 V
Ranjadskith, St. Joe u. Cansenworth † 10.30 V + 8.30 V
Ranjadskith, St. Joe u. Cansenworth † 10.30 V + 8.30 U
Romada, Lincolit und Denber. † 10.30 V + 8.30 U
Rlad Hills, Montana, Gorlfand. † 10.30 V + 8.20 U
Staglich. † Läglich, ausgewommen Soundags. Burlington-Linie.

|                                                               |             | -     |  |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------|--|
| MANON ROUTE Depot: Dearborn Indet-Offices: 232 unb Anhitorium |             |       |  |
| The state of the state of                                     | Abfahit     | Antu  |  |
| Alle Buge taglic.                                             |             |       |  |
| Schnellgug für Indianape                                      | lis und     |       |  |
| Cincinnati                                                    | 2.45 D      | 12.00 |  |
| Waihington und Baltimo                                        |             |       |  |
| Mafapette und Louisbille                                      | 8.30 29     | 6.00  |  |
| Indianapolis und Cincinn                                      | ati 11.50 2 | 8.20  |  |
| L'afanette Accommobation                                      | 3.20 %      | 10.45 |  |
| Indianapolie und Cincing                                      |             | 7.20  |  |
| Vainnatta und Maride fin                                      | Q 5Q 93     | 2.90  |  |

| Sidet-Officed:<br>242 S. Clart, Auditorium Sotel un |
|-----------------------------------------------------|
| 940 & Clare Munitarium Botel Mi                     |
|                                                     |
| Dearborn-Station, Bolf u. Dearbor                   |
| Abfahrt. Antun                                      |
| Marion Bofal +7.30 8 16.43                          |
| Mein and a Commit and                               |
| MITULD                                              |
| LEDHIDDQUIDE                                        |
| rfolf. Da                                           |
|                                                     |

# 14TH & LIBERTY STS

Der größte deutsche Laden in Chicago.

# Donnerstag = Bargains!

California Schinken.

Grüne Erbsen.

Navy Bohnen.

Corn Meal.

Buder.

5 Pib S. & G. granulirter Buder mit

Grocery Bestellung von \$1 und 17c

Seife.

Soda Craders.

Sardinen.

Gier:Becher.

bas Stüd. .... 2c

Raffee.

Beife Borgellan-Gier-Becher mit

Gebrochenet Java Raffee-

Ginheimische Del-Garbinen

bie Blechbiichfe

Tage anhält.

Mahitampfe in Gal

Stadtrath zur Seite.

Untersuchung.

Friide 3x Coba Graders und Ginger

Kairbants Canta Claus,

Armours feinfter Sugar=Cureb

Feinfte ichottifche grune Erbfen,

Gelbe gespaltene Erbien,

Galifornia Schinfen.

bas Pfund

bas Piund

Gorn Meal-10

Frishes loses Leaf Lard— Mur am Donnerstag, das Pfd.....

Gebleichter Muslin. 50 Stude vom allerbeften Darb bret

ten gebleichten Mustin, werth 43c

Riffen-Ueberzüge. Dards breite, ungebleichte Riffen

Betitücher. 21 Darbs breite ungebleichte Bettfücher standard Qualitat-werth 83c Tiding.

500 Refter von blau und weiß geftreif=

tem Liding-bie Gorte welche gu 40 Sc bie Pard verfauft wirb-zu.. 40 Schürzen: Gingham. d weißem, pint und weißem und weißem, bur farrirem Schürzen.

Damen:Beinkleider. Muslin Damen-Beintleiber - gemacht mit Cluster von Tuds-werth 110

Rinder=Beinkleider. Muslinkinder-Beinfleiber, gemacht mit Clufter von Euds u. ausgenähte 4c Rnopflöcher-Größe 1-bas Baar 4c

Ungebleichter Muslin.

500 Stude Parb breiter ungebleichter Muslin-ertra ichwer-werth 6c 23c bie Darb, 3u.... Alcider:Prints.

1000 Reiter ber allerheiten Gleiber-Brints—helle u. buntle Farben 23c — werth 7c bie Yard—3u..... 24c

Garten=Sets. Trei Stude Garten Sets für Rinber-

Bu beaditen Diefer Laden befindet fich an der Gde von Salfted und 14. Gtr. 

meter auf 92 Grab im Schatten, und

in Suron, Bismard, Winnepeg u.f.m.

fteht es ungefähr ebenfo. Es foll Mus-

ficht borhanden fein, daß die jetige

Site im Wefentlichen noch mehrere

foeben mit dem Sieg best liberalen Gle=

mentes geenbet, beffen Ranbibat Fren.

welcher Die Stadt bisher tüchtig ber=

waltet hatte und auch bezüglich bes

Sonntagsgesetzes sich als freisinniger

Mann erwies, über ben Maichinen=

politifer Webber und ben Randidaten

ber "Law & Orber League", harring=

ton, gewählt murbe. Es fteht bem Er=

matilten auch ein liberal gefinnter

- Mus Columbus, D., wird gemel-

bet: Die öfterreichifde Regierung

nimmt ein eifriges Intereffe an ber

Berfolgung bes Groß-Spezereihanb=

lers D. M. McCullough von Tron, D.,

welcher beschuldigt ift. Buder gu ber-

faufen, ber mit Blaufaure gefarbt ift.

Der Buder felbft war in Defterreich=

Ungarn bergeftell't worben; Die öfter=

reichische Regierung aber persichert.

baß bie Gefete jenes Canbes fehr fireng

gegen gefährliche Fälschungen bon

Nahrungsmitteln seien, und ersucht um

- Der Welt-Woftkongreß, welcher

in ber Bundeshauptflubt versammelt

war (ber fünfte feiner Art) hat fich in

aller Form bertagt, und ber nächfte foll

im Februar 1903 in Rom gufammen=

treten. In ber Schluffigung murben

ber Generalbertrag und bie eingelnen

Artifel besiselben bon allen Delegaten

untergeichnet. Rorea ift bem Belt=

Pofiverein beigetreten. Der Drange=

Freiftaat hat fich angemelbet, und Chi=

na hat ertlart, bak es mittbun merbe.

sobald die Organisation seines Post

Dienstes biefes erlaube. Die Durch=

gangs-Raten murben ermäßigt. Mit

ber Schreibmaschine bergeftellte Birtu:

lare in Posten von minbeftens 20 fol-

len bas Porto ber Drudfachen gablen.

Roch eine Reihe fleinerer Beranberun=

gen murben getroffen. Der neue Ber=

trag tritt am 1. Januar 1899 in Rraft.

Wie erwartet murbe, ift ber Borichlag,

eine Belt-Boftmarte einguführen, bis

Musland.

lin ber nächffen Reise bes Raifers Wil-

heim nach Rugland, in Erwiderung des

- Der ruffifche Bar und feine Um-

gebung follen tief befümmert barüber

fein, bag bie Barin abermals eine

Tochter und feinen Sohn geboren hat.

wird gemelbet: Die nachricht, baß bas

Bolizeilager in Maschoning von 500

Gingeborenen angegriffen murbe, ift

eichtig, boch murben nicht 6 Mann ber

- Mus Bryburg, Betichuanenland,

- Große Bebeutung wird in Ber-

auf Weiteres verworfen worden.

Barenbefuches, beigelegt.

- Giner ber hitigften ftabtischen

## Telegraphische Rolizen.

Buland.

- In New York wurde die 15. Jah= restonvention ber Plumber-Meifter ber Ber. Staaten eröffnet. Töbtungen und

burch Blitichlag wer'ben jest besonders aus bem mittleren Westen gahlreich gemelbet. - Wie aus Rebfield, G. D., ge

melbet wird, werben die County-Rom= miffare bafelbft eine Bramie bon 50 Cents per Buffel für getöbtete Beufdreden ausichreiben.

- Wie aus Ishpeming, Mich., mitgetheilt wirb, hat bie "Late Superior Gron Co." wegen Mangels von Ber= faufen theilmeife ihren Betrieb eingestellt, und man fürchtet noch mehr Betriebseinstellungen in benachbarten

- Gin Erfinder in St. Louis Ra= mens William Stewart hat ein 3mei= cad-Ruftickiff vollendet, Deffen Bemegung die Infaffen burch Fuß-Treten vermitteln muffen. Der Erfinder ift überzeugt, baß biefes Luftichiff unter feinen Umftanben berabfallen tonne.

In ber Ohioer Staatshaupt= flatt Columbus murbe eine eine "Ra= tional Unti-Mob and Lynch Law Uffo= ciation" inforporirt, welche ihre Mais tation gegen ben Lynchmord über Die gangen Ber. Staaten bin ausbehnen

- Giner Depefche aus Bittsburg gufolge erscheint ein Streit in ber Weißblech-Industrie bes gangen Lanbes unvermeiblich, ba eine Berftanbi= gung über bie Lohnrate nicht gu erwar= ten ist. Es würden bavon etwa 8000 Mann betroffen werten.

- Da die Ginwandrerftation auf Ellis Jaland, D. D., niebergebrannt ift, fo hat das Schahamt Weifung gegeben, Die New Yorter "Barge Office" einstweilen für Ginwanderer einzurich= ten. Much foll ein besonbere Unterfudung über bie Urfachen ber Weuers= brunft auf Ellis Island flattfinden.

-- 3m Rod Riber bei Moline, 30., wurde bem Mildmann Benry Rroeger ein Sohnchen geboren, welches bereits gwei entwidelte Bahne hatte, mahrend ein britter ebenfalls ichon beinahe berausgetreten ift. Es ift bies ein febr feltener Fall, und bie Unnalen unferer Beilfunde fennen nur 19 frühere Falle

- Geheimpolizisten ber Atchison-Topeta= & Santa Fe-Bahn machte vie Entdedung, daß in den Lohnliften Ramen aufgeführt murben, beren Träger fcon feit Jahren geftorben find, und bierburch bie Gefellichaft um Taufenbe bon Dollars betrogen wurde. Es ifb jett eine genaue Untersuchung im Gan-

Im gangen Nordweften ift bie Hibe ebenfalls jest eine fehr empfind- Truppe, fondern 1 Mann und 6 Pferliche. In St. Paul frieg bas Thermo- | be getöbtet.

In Rom traf bie Nachvicht ein. bak die italienische Straf-Expedition, melde gegen die Somalis ausgefandt wurde, um diefelbe für bie Ermordung mehrerer italienischer Offigiere au guchtigen, bon einer Uebermacht cechlagen worben ift und 13 Getöbtete und Berwundete zu verzeichnen hatte.

- In Holland fanden geftern Wah= Iem gur Abgeordnetentammer ftatt, Die ersten nach bem neuen Gefet von 1896, burch welches bas Wahlrecht enweitert wurde. Es find, soweit man weiß, 22 Liberale, 20 Katholifen und 13 ortho= bore Protestanten gewählt, und 45 Stichwahlen werden noch nothwendig

- Bom "Rafferntonig" Barnen Barnato, welcher Selbstmorb beging, indem er bom Dampfer "Scot" aus in bie Gee fprang, beißt es jest, bag er icon por ber Abfahrt von Rapftadt brei Gelbitmorbberfuche gemacht habe. Man machte bom Dampfer aus Ret= tungs-Versuche, welche aber fehlschlus gen, ba bie Gee zu hoch ging. Spater wurde die Leiche gefunden, fie wird ein= balfamirt nach London gebracht wer=

- Gang Wien trauert um Die Eragobin Charlotte Bolter, welche, wie gemelbet, jungft ftarb. Die Leiche liegt im Salon ihrer Billa aufgebahrt, auf ben Bunich ber Berftorbenen in bas weiße, goldbordirte Gewand Iphige= nias getleibet, mit einem golbenen Rrang im Saar; nach bem Bunich ber Dahingeschiedenen barf auch nichts Schwarzes im Sterbezimmer ober am Ratafalt fichtbar fein. Der nachlaß ber Künftlerin wird auf 200,000 Dollars geschätt.

- Die Londoner "Times" läßt fich aus Berlin melben: Es icheint, bag Miquel fein Portefeuille als preufis icher Finangminifter nieberlegen und b. Böttichers Rachfolger als Minifter bes Innern, Bigepräfident bes Bunbegrathes und bes preußischen Ministeriums werben wird. Miquel hat auch mit bem Rangler Hohenlohe eine längere Konferenz gehabt. Die Bebeutung biefer Entwidelung ber Dinge besteht barin, baß Hohenlohe und Miquel fich verbinden und fo die Ungele= genheiten bes Reichs und Breugens tontrolliren tonnen.

#### Lotalbericht.

Die Flucht aus dem Leben.

Durch Berschwendung und Spielverlufte in schwere finanzielle Bebrangniß gerathen, hat geftern nachmittag Simon S. Brett, ein lang= jähriger Angestellter ber Title Gugran: tee & Truft Company, auf einer Treppe bes Stock Erchange Gebäuldes seinem Leben burch einen Revolverschuß ein jähes Ende gemacht. Brett wohnte Nr. 23 Part Avenue. Er ift 35 Jahre alt gewesen, mar verheirathet, aber finberlos. Er bezog ein ausfommliches Gehalt und hätte mit bemfelben ein behagliches Leben führen tonnen, lieft fich aber in faule Spetu= lationen ein und war in Folge beffen feit Jahren, wie man zu fagen pflegt, beftanbig in heißem Baffer. Er wohnte früher in La Grange und machte bort icon bor zwei Sahren einmal einen Berfuch, fich bas Leben au nehmen.

Im County-Sospital ift Unbrem an den Wirfungen einer Dofis Arfenit gestorben, bie er vor= gestern genommen batte, um sich gu tobten. Goldberg, ber früher ein Be= schäft an ber Ede von Canal und 12. Strafe betrieb, ift burch finangielle Migerfolge zur Bergweiflung ge-

Charles Allfen bon Nr. 2538 Princeton Abenue hat fich geftern, angeblich nur weil er bie Site nicht gu ertragen im Stanbe war, mittels Rarbolfaure vergiftet, und gwar mahrend er in feiner Wohnung, ein

## Briegegerichtliche Erfenntniffe.

Polizeichef Riplen hat auf Grund friegsgerichblicher Ertenntniffe bes De= partements bie Entlaffung bes Lieute= nant Robert Lauahran aus bem Dienit verfügt. Laughran ift ein Schwager bes Er-Bilfschefs Rok und gehörte ber Force feit gebn Sahren an. Geine Proben des Zuckers behufs chemischer Entlaffung erfolgte auf eine Beichmer= be bes Jonas Raufmann von 194 Leabith Strafe. Laughran hatte von biefem \$5 erpregt. Chenfalls entlaffen murbe ber Polizei-Sergeant Mercer. Derfelbe hat fich bon Wirthen in Sybe Bart bestechen laffen und ihnen bann geftattet, bie Schanfordnung gu über= treten. Bu Distiplinarftrafen berur= theilt murben bie Schupleute James 2B. Knowles, Patrid Dowling und Mm. Matthews.

> Schwacher, gelähmter Was es bedeutet.



## Schwache Männer.

Diefer Gurtel ift mit bem patentirten eleftrifcen Guspenforium verfeber. welches genau in meinem neuen Buche "Drei Rliffen von Mannern" beichries ben ift. Grei ver Boft. Man abreffire: DR. SANDEN, 183 Clark St. Chicago. Office-Stunden 9 bis 5. Conntags 11 818 1.

Bolitifdics.

Korporationsanwalt Chornton holt fich in Springfield einen Dampfer.

Buntes Allerlei.

Befanntlich hatte Korporationsanwalt Thornton ben Berfuch gemacht, fich gegen ben ausbriidlichen Willen ber Bibil'dienft'behörde gum Berfechter lettever in bemManbamusverfahren aufzuwerfen, bas bon ber "Citizen Affocia= tion" gegen bie Bibilbienftfommiffare eingeleitet murbe, um lettere gu gmin= gen, gemiffe ftabtifche Memter ben Beftimmungen bes flaffifigirten Dienftes au unteritellen. Da Die Bivildienftfom= miffion die Abvofaten-Firma Moran, Ele und Mager zu ihrem Rechtsbeiftand erforen, fo entitand Die Frage, ob Die= fe oder ber Korporationsamwalt bie Antwort auf bas Mandamus-Berfah= ren beim Bericht einreichen follte, und bas Staatsobergericht hat nun entichie= ben, bag bies rechtlich nur ber genann= ten Abbotaten Firma guftehe. Auch murbe meiterhin ber Untrag bes Mor= porationsanwaltes abgewiesen, wonach ber gange Fall niebergeschlagen werben folle, ba Moran, Gla & Maner nicht bas Recht befäßen, als Bertreter ber Rivildienft-Rommiffare gu fungiren. Diefe richterliche Enticheibung läßt fo= mit ben Korporationsanwalt gang aus dem Spiele.

Der halbiährliche Raffenbericht bes Kriminalgerichts-Glerts G. J. Mager= ftabt lautet feinesmegs gunftig;er weift ein Defigit bon \$801.30 auf. Die Min= bereinnahmen werden dadurch erklärt, baß nach richterlicher Entscheibung bie Rostenvorschüffe bei Appellationen ge= gen ein Urtheil ber Polizei= ober Frie= bensrichter nicht mehr baar zu hinterle= gen find; ftatt beffen genügt einfach bas Stellen eines Bonds, ber fich aber ge= wöhnlich, wenn für berfallen ertlärt, als gang werthlos erweift.

Im Laufe bes heutigen Tages noch bürfte Manor Harrison entscheiden, ob bem Bermalter bes Ferris Bheel Park eine Schandligens ertheilt werden foll, ober nicht. Die Muder bes Diftritts machen natürlich auch in Diefem Commer wieber verzweifelte Unftrengungen, um ben Burgermeifter auf ihre Geite gu befommen, boch find auch die freifinnigen Elemente feineswegs untbatia gemefen, und man will in eingeweihten Rreifen wiffen, bag Mahor harrison die Wafferfimpel gründlich abbligen laf= fen wird.

Polizei-Lieutenant Beibelmeper iff geftern von der Sheffield Abenue-Revierwache nach ber Summerbale Station verfett worden, die er bekanntlich früher schon jahrelang befehligte. Lieut. Juenger nimmt feine Stelle in ter Cheffielb Mbe. = Polizeiftation ein.

Die Lehrer in bem Mittel= und Bor= schulklassen ber öffentlichen Schulen berlangen eine Erhöhung ihres Jahres= jalars von \$800 auf \$1000, und die Ungelegenheit wird jebenfalls heute When's in der Schulrathelikung eingehend zur Sprache kommen. Die "Chi= cago Publ. School Teachers Uffocia= tion" bat in Berbindung hiermit für nächsten Samflag Bormittag eine Spegialversammlung nach berhändelahall, Mr. 40 Randolph Straße, einberufen.

In ber 27. Barb ift ein neuer bemofratifder Club gegründet worben, ber fich "Shawano Club" nennt und beffen 3med fein foll, teine "Boghvirth= schaft" in ber Ward auffommen gu laffen. Der Borftand fest fich aus fol= genben Berren gufammen: Brafibent. John Senwalt; Bige-Präfident, Er= Alberman Fofter; Gefrefar, 21. G. Ederly: Schatmeifter, Chrift Glaber, Der Club verfammelt fich bis auf Weis teres in Schroebers Salle, an Armitage Abenue und 44. Strafe.

Der Streit gwischen Coroner Berg und ber Boligeibehorbe in Begug auf bas Fortschuffen der Leichen von Berungludten ober Gelbstmorbern ift noch nicht beigelegt, und beibe Theile befteben hartnädig auf ihrem vermeint= lichen Recht. Der Bantapfel in Diefem Falle ift befanntlich eine Berfüaung bes Polizeichefs, wonach bie Blaurode angewiesen find, bie Leichen nach ber bem Muffindungsort nächftliegen= ben Morgue zu bringen, während ber Coroner Diefelben nur bestimmten Bestattungsgeschäften überwiesen haben will. Es mag barob noch zu einem einften Ronflitt amifden beiben Behor= ben tommen.

Dber=Bautommiffar McGann bat fechs Infpettoren angestellt, bie barauf au achten haben, bag bie Beftimmung bes Manors, beim Befprengen ber Strafen auf jeber Seite bom Burgerfteig 4-6 Fuß Breite für Die Rab= fahrer troden gu laffen, frift befolgt wirb. Der Dber-Bautommiffar hielt übrigens dieWerordnung auch schon aus bem Grunde für eine gute, weil burch diefelbe ber Stadt alljährlich Taufende bon Dollars für Strafen -Reperaturen

In Bezug auf bie Wirtfamfeit bes Beilferums gegen Diphteritis hat bas städtische Gesundheitsamt gestern folgenbellngaben veröffentlicht: In Guropa, Auftralien, Japan und Amerika wurden in 86 Sofpitalern insgesammt 10,000 Diphteritis = Rrante mit bem Beilferum behandelt. Dabon ftarben nur 20 Progent, währemb bei gleichen Berhältniffen unter ben früher in Unwendung gebrachten Behandlungsmethoben volle 44,3 Prozent der Krankheit erlagen.

\* Im bem neuen Sprigenhaufe an ber Ede von Lawrence und Evanston Moenue ift geffern bie 83. ftabtifche Loid Rompagnie installirt worben. Diefelbe wird bon Rapitan Gobfren Charlefton befehligt.

Der Spalding=Brogef. Die Derhandlungen nabezu beendigt.

Spalding felbit auf dem Sengenftand. Menn nicht eine unborbergesehene Bergögerung eintritt, fo dürften noch im Laufe bes heutigen nachmittags die Verhandlungen in dem Spalding': schen Unterschlagungsprozeß zum Abfchluß gelangen. Während bes geftrigen Tages hatte die Bertheidigung bas Wort, und es muß zugestanden wer= ben, daß fie ihre Sache in höchst geschickter Weise zu vertreten wußte. Ihr Bestreben war vor allen Dingen da= rauf gerichtet, ben Nachweis gu führen, baß fich ber Angeflagte, als er "Endowment=Fund" 311m Uniberfität gehörigen Bonds verfaufte, feiner strafbaren Sandlung, sondern höchstens einer Unregelmäßigkeit in feiner Amtsführung schuldig gemacht habe. Selbst - Richter Smith scheint biefe Unficht zu theilen, und nach all= gemeinem Dafürhalten wird beshalb ber Progeg einen für Spalbing gun= ftigen Berlauf nehmen. Während einer zwischen Staatsanwaltschaft und Bertheidigung ausgebrochenen Rontroberfe warf ber Richter Die Bemertung bin: "Der Angeklagte hat gwar Unrecht geihan, aber er hat augenschein= lich teine Unterschlagung begangen" Sier brach Gr. Chren ploglich ab und berbefferte fich bahin, bag er bas Lettere eigentlich nicht habe fagen wollen, aber es muffe immerhin ein Unterschied zwischen einer beabsichtig= ten und unbeabsichtigten unehrlichen Sandlung gemacht werben.

Auf Die Antlagebeborbe übte biefe Gritarung bes Richters eine gerabegu nieberschmetternbe Wirtung aus, mahrend fich auf dem Geficht bes Ungeflagten ein Befühl ber Befriedigung heutlich bemertbar machte. - Gpalb: ings Berhör nahm geftern nur furze Beit im Unspruch. Er ibentifizirte jene Werthpapiere, welche bei ber Metropolitan Nationalbank verpfündet wor= den waren, als das Eigenthum ber Universität bon Minois und erflärte alsbann, bag er für ben "Endowment Fund" 4 Prozent und für ben General-Fund 21 Prozent Binfen gu bezahlen pflegte. Mit bem Belbe, beffen Beruntreuung ihm zur Lait gelegt werbe, habe er mehrere Rechnungen ber Undversität bezahlt , Die bamals fällig geworben maren. Muf diefen Umftand legt die Vertheidigung bekanntlich bas Sauptgewicht. und Staatsanwalt Deneen fah fich in Folge beffen gu ber Bemerfung veranlaßt, baß es feinem Unterfchied mache, gu welchem 3mede das Geld verwendet worden fei. (53 liege ohne Zweifel eine Unterschlagung bor, ba befagte Rechnungen aus bem General-Fund und nicht aus dem Endowment=Fund hatten bezahlt wer= ben follen. Um feine anderweitigen Diebstähle zu verbeden, habe ber Un= getlagte gu biefem Mittel feine Bu= flucht genommen.

Weitere Beugen, bie geftern ver= nommen murben, maren bie Berren 2B. Q. Pillsburg, ber Sauptbuchführer ber Universität, B. B. Bebiter, ein Angestellter ber Metropolitan Nationalbant, und Colonel 3. 3. Morrifon, ber Borfigenbe bes Finang= Romites ber Universität von Minois. Durch ihre Ausfagen wurde jedoch nichts bon Belang gu Tage geforbert.

\* Berlangt Schmidt Bafing Co.'s

#### Durch den Ruall vericheucht.

In ber Brescott'ichen Babeanitalt, Mr. 99 Desplaines Strage, fprengten Einbrecher in vorletter Racht ven Raffenschrant. Der laute Anall ber bon ihnen herbeigeführten Explosion ließ es ihnen gerathen erfcheinen, gu entfliehen, ohne porher bie Raffe revibirt gu haben. Dr. Gimer G. Brescott, ber Gigenthiimer ber Babeanstalt, hat bor einigen Monaten in einer Anwandlung von Trübsinn versucht, fich bas Leben zu nehmen. Prescotts Bater, ber Grunber ber Babeanftalt, ift bor Jahren in biefer bon einem Unbefannten ermorbet morben.

\* Salvator und "Bairisch", reine Malabiere ber Conrad Seipp Bremg. Co. ju haben in Flaschen und Faffern. Tel. South 869.

00000000

Die ganze Ratur Frühjahre. Beshalb follten mir unfer Spftem nicht fraftigen und erfrifchen? Dan beginne mit bem Magen, burch ben Dr. Auguft Rönig's HAMBURGER TROPFEN,

beilt einen ichlechten Dagen, macht ihn frifch und gefund. Preis 50 Cents, Bunf Flafden \$2.00. **@@@@@@** 

ber großen Frühlingemebigin.

Gir erneuert bas Enftem,

Sleisher's deutsche Strickwolle ftrickt leichter und beffer als irgend ein anderes Fabrifat. Man fommt mit bemfelben viel weiter, auch halt fich baffelbe viel langer. Rehme kein anderes und fiehe zu, daß der Name "Fleisher's" an jedem Knäuel enthalten ift.

Wüthende Sige.

Eine lange Lifte von Sonnenftich . fällen.

Der Wettempart auf bem Mubito: riumthurme hat geftern nur eine Maxi= mal-Temperatur bon 92 Grab gemei fen, in ben Strafen ber Stadt, und in den Bureaux und Werkstätten, wo die arbeitende Menschheit fich plagt, man es aber weit heißer. Der Unterschied dürfte fich auf fünf bis fechs Grad belaufen haben. Es find benn auch eine Menge Falle bon Connenftich borgefommen, bon benen bie folgenben gur Renntnig ber Polizei gelangten:

Gifengießer George Breefe, 3232 Wentworth Avenue wohnhaft: bei ber Arbeit in ber Fabrit Ro. 1701 G. Clart Strafe gufammengebrochen. Bird wieder auftommen. - Der 15= jährige Laufbunsche Joseph Pregenger: an ber Ede bon Suron Strafe und Dearborn Abenue hingestürzt. — Flora Manor bon No. 43 N. Clart Strafe. Um Eingang zum Chicago Opera Houfe ohnmächtig geworben. — Michael Bram, 72 Jahre alt, an Salfted, givi: fchen Randolph und Bafbington Str., niebengesunken. — Der Obsilhausiren Larimo Cabocco bon 72 Tilben Abe .: bon feinem Rarren auf Die Strafe gefturgt. Charles Binner, 84 Eming Str.: beim Legen eines Rementflurs für die Chicago University bon ber Site übermältigt. - George Seder von 1386 Samlin Abenue; bei ber Arbeit in einer Ziegelei an DB. 16. Strafe und 44. Abenue zusammengebrochen. Unftreicher Benry Goet von 2790 Laflin Strafe; bei berarbeit an bem Saufe 386 Centre Avenue ohnmächtig geworden. - Frau Gufan Alfar, 205 D. Late Strafe; beim Bugeln bom hitschlag getroffen. — Frau Charles S. Robinfon, 114 Giborn Abe. wohnhaft; vor dem Hause 621 W. Late Strafe niedergefturgt. - Frankfifter, 579 Throop Strafe; bei Erbarbeiten an 26. Str. und Throop Strafe ohnmächtig geworben. - John Bennett, 3542 Ribge Abenue; bei Pflafterarbeis ten an Devon Straße und Nidge Abe. zusammengebrochen. — Coward Sor: ber, 735 Carroll Abe.; beim Reffelheis gen in bem Gebaube 68 Monroe Gtr.

Michael Gleafon. 287 Aberbeen Strafe: bei ber Arbeit im Frachtichup= pen ber Chicago & Alton-Balhn gufam= rühmlichft befanntes Schwarzbrod und mengebrochen. — Der Fuhrmann 211her Raland 1189 M Tanlar Strake an Halfted nahe Jackson Straße bom Wagen gefallen. — Bahnwärter Fred Rice in Evanfton; auf feinem Boften an ber Dempfter Strafe. - Den Fuhrmann Robert Barris, 993 Rodwell Strafe; an ber Rreugung von Campbell und homan Abe. - Der Möbel ichreiner Senth Gaffen von Ro. 308 hermitage Abenue; 68 Jahre aft; bei ber Arbeit. - Chris. Gipte, 735 23. 20. Str.; in Der 22. Strafe bon fei-

nem Magen gefallen. Gin töbtlicher Berlauf wirb in feinem bon Diefen Fällen befürchtet. Die Sige bauert heute am, boch ftellt ber Bettercleut zeitweilige Linderung bie= fer Unbilden burch ein Gewitter in Mus-

#### Bismard-Garten.

In bem prachtig gelegenen Bismard-Garten, an Clark Strage und Evanfton Abe., ift jest bie Saifon ber täglich ftattfinbenbenRibenbtongerte er= öffnet worben. Mis Dirigent fungirt wiederum Berr Rarl Bunge, ber auch in biefem Jahre über ein bortrefflich geschultes Orchester verfügt. Bon ben Befigern bes Gartens ift außerbem für bie Bewirthung ber Gafte in befter Beije geforgt worben, fo bag ber Befuch biefer Rongerte auf's Warmfte empfohlen werben fann. Für heute Abend ift ein hochintereffantes Golis ften-Programm vorbereitet worden, mabrend an jedem Montag Abend ein Wunich = Programm zur Durchfülfrung gelangen foll. Die Gunft bes Bublitume bürfte bem Unternehmen gesichert fein.

#### Unliebfamer Baffagier.

Uls ber Schooner "Flying Jib" gesitern Nachmittag beim Berlaffen bes hafen's diehalsted Str.=Brücke paffirte, prang ein von Polizisten verfolgter toller hund auf das Bei bed bes Schile Die Mannschaft beeilte fich, ber A. fti: Plat zu machen und auf ben Ragen Zuflucht zu fuchen. Mündung bes Fluffes wurde bas Ben bed bem hunde überlaffen, bann aber faßte ber Rapitan Muth, nahm eine handspeiche und erschlug bas Thier.

#### Leset die Sonntagsbeilage der Abendpost.

\* Gin gewiffer Leon Crouly, welcher am legten Sonntage in feiner Boh= nung, Nr. 337 Auftin Abe., in einem Unfalle von Lebensüberbruß eine Dofis Rarbolfaure verschludte, ift geftern im County = Hofpital geftor= ben. Längere Arbeilelofigfeit wird als Motiv ber That angesehen. Croulg war 37 Jahre alt.

Jum Beften armer Juden.

Israelitifches Wohlthätigfeitsfest an 45. Str. und Dregel Blod.

Die Mitglieber ber hiefigen jubifchen Boblthatigfeits=Bereine, beren men= ichenfreundliches Wirten ichon fo un= endlich viel Gutes geschaffen hat, wer= ben bemnächst ein großes Commerfest beranftalten, für bas ichon feit langever Beit die weitgehendsten Borbereitungen getroffen worben find. Die Unterneh= mer hoffen einen jo ansehnlichen Reinertrag zu erzielen, baß aus bemfelben bas Gehalt für einen Guperintenberten bezahlt werben fann, ber eine Urt Wohlthätigfeits= "Clearing House" für alle jubifchen Bereine unterhalten foll. Mis Territorium, in bem Die Bob!thätigfeit zumeift entfaltet werben foll, ift bie 7. Ward in Aussicht genommen, b h ber Diffrift melder im Often und Guben bom Fut, im Norben bon ber 12. Strafe und im Beften bon ber Johnson Strafe begrengt wirb. Die Festlichteit wird auf bem großen freien Blat an ber Ede von Drerel Boulevand und 45. Strafe stattfinden, und gmar am Freitag, ben 25. Juni. Der Gintrittsprefs beträgt \$1.00. Wenn sich bas Unternehmen als ein Erfolg er= weift, fo follen berartige Commerfeste alljährlich wiederholt werben, und die Erträge follen alsbann an bedürftige jubifche Familien vertheilt merben. Die Singelheiten bes Planes find bon ben Damen Frau 3. harry Gelg, Frau henry L. Solomon, FrauConrad Witfowsti, Fran Martin Barbe, Fran Smanuel Mandel, Frau Julius Schwabader und Frl. Minnie Low arrangirt worden. Bahrend bes Teftes felbit werben Die Damen Frl. Belle 2. Hart, Frl. Frene Horner, Frau Martin Barbe, Fri. Minnie Low, Frau 3. Schwabader, Frau M. Gberheimer, Frau J. Fifft, Frau L. Moom, Frau M. Benfinger, Frau C. Donborf, Frau G. Wile, Frau G. hambungher, Frl. Ann Wittowsty und Frau Cba Holz= heimer für bie Unterhaltung und Be= wirthung ber Gafte Sorge tragen. -Un alle jubifchen Rlubs und an alle milbthätig gefinnten Bürger ergeht biemit die Aufforderung, Diefes erfte Som= mer-Wohlthätigfeitsfest nach Kräften fördern zu wollen. Zum Berwalter ber Ginnahmen ift Nacobatt bon Magwell Str.= "Settlement" bestimmt wor-

## Das Jahrespifnit der Strafen.

Um Donnerstag, ben 24. Juni, wird in Diefem Jahre bas übliche Bienic ber armen Rinder Chicagos ftattfinden, und amar unter ben Mufpigien bet "Bolunteers of America" im Washing= ton Bart. Mapor Sarrifon hat eine Proflamation erlaffen, in welcher er Die Bürgerichaft aufforbert, bem Untennehmen auch diesmal wieder durch Gaben aller Urt ihre Untenftützung an= gebeihen laffen zu wollen, "bamit ben armen und unglücklichen Rindern Chis cagos ein frober Tag ber Ausspannung in bem Grun eines ftabtifchen Parts verichafft und in bas traurige Leben fo Bieler etmas bon ber Freude und bem Connenichein gebracht werbe, beffen fich Rinder in glüdlicheren Umftanben in fo bollem Dage erfreuen."

#### Mus fernen Landen.

Im Mubitorium ift geftern eine aus bornehmen Napanern bestehende Roms miffion angefommen, bie nach ben Ber. Staaten getommen ift, um hier bas Gifenbahnwefen gu ftubiren. Die Mit= glieber ber Rommiffion find: Dr. I. Archivo, S Torigamas, N. Junctos, M. Mitfin, S. Naitos, S. Tariano, I. Murtima, R. Geto und I. Berofe. 3m Mubitorium Anneg ift Graf Rurd Bernhard gur Lippe - Biefter= felb — Weißenfelb abgeftiegen, ein herr aus bormals "reichsunmittelbas rem" Gefchlecht, ber gur Bereicherung feiner geographischen und ethnologi= ichen Renntniffe reift.

#### Bu wohlthätigem 3wed.

Rum Beften bes Deutschen Sofpitals bon Chicago finbet heute Nachmittag und heute Abend im Nord-Chicago Schütenpart, an Belmont und Beftern Abenue, ein großes Pitnit ftatt, beffen Leitung ber Rah= und Silfsberein ber befaaten Unitalt übernommen hat. Das mit ben Arrangements betraute Spezialtomite hat bafür Gorge getragen, baß es ben gablreich gu erwartenben Theilnehmern nicht an Unterhaltung ber verschiebenften Urt mangeln wirb. Die Clybourn und Lincoln Mbe.=Cars haben biretten Unichlug bis gum Feftplat. Für ben Gintritt gum Bart find 25 Cents pro Perfon gu entrichten.

### Lefet die Sountagebeilage der Abendpoft

\* Um Freitag Bormittag findet in ber Zentral-Musithalle bie jährliche Schluffeier bes ftabtifchen Lebrerieminare flatt. Mapor Bareifon, De. harper und Fri. Jane Abbams werben

#### Albendupft.

Erfdeint täglid, ausgenommen Conntags. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abendpoft"=Gebaube ..... 203 Fifth Ave. Bwifden Dionroe unb Moams Str. CHICAGO.

Telebhon Re. 1498 und 4046. Breis jebe Rummer 1 Cent Breis ber Conntagebeilage 2 Cents Durch unfene Tadger frei in's Daus gelieferf wöchenftlich Sebriid, im Boraus bezahlt, in ben Ber. 

#### Geft das Gefdaft.

Dowohl bie Unglieberung ber Samails ober Sandwich-Infeln, Die 3000 Meilen bon unferer Weftfuffe im Stil-Ien Dzeam liegen, von feinem irgend= toie anfehnlichen Theile best ameritani= fcen Boits gewünscht worben ift, wird fie binnen wenigen Tagen bollzogen werben. Rachbem es befannt gewor= ben war, bag bie ameritanifchen "Diffionarefohne", welche ben größten Theil bes Grundbefiges auf ben Infeln an fich geriffen haben, bie Batrioten in ben Ber. Staaten übertolpelt hatten, wollten felbit die ameritanischen Sin= gos wichts mehr bon ihnen wiffen. Brafibent Cheveland, ber anfänglich bitter getabelt worden war, weil er ben unter feinem Borganger Barrifon unternommenen Staatsftreich rudgangig gu machen fuchte, batte ichlieflich bie Ge= nugthnung, baß feine "Politit ber Riebertracht" fast allgemein gebilligt wurbe Was tonnte alfo ben Brafibenten Me Rinten veranlaffen, ben bon Cleveland guriidigegogenen Unglieberungs= vertrag auf's Roue aufzunehmen und mit wenigen Abanberungen gu untergeichmen?

Die Matwort ift, bag "bie Buderin= tereffon" bie Aufhebung bes Gegen ; feitigkeits : Bertrages windchten, ber ben "ameritanischen" Buderpflangern auf Samaii ben gollfreien Gingang ihres Erzeugniffes in Die Ber. Staaten einraumte. Um fei= nen Mitbewerb an berBacificfufte auffommen gu laffen, hatte ber Budertruft allen hamaiifchen Buder aufgetauft und auf ben Marttpreis noch fo viel aufgeschlagen, wie ber Boll betra= gen batte, wenn ber Buder g. B. aus Cuba getommen mare. Auf biefe Beife wurden ben Pflangern etwa \$10,= 000,000 jährlich als Ertragewinnft augeflibtt, und es ift begreiflich, bag ber Budertruft biefe Riefenfumme nicht mehr bezahlen wollte, fonbern auf bie Bunbigung bes auferft einfeitigen "Begenfeitigfeits" - Bertrages binarbeis tete. Run gehören aber bie Pflangun= gen auf Sawaii thatfächlich gar nicht mehr ben "Miffionarsfohnen", fonbern neuenglifden Synbifaten, welche ben befagten Dillionatsfohnen febr biel Gelb gepumpt haben. Ferner find auch Die Schulbicheine bet hamaiifchen Ge= maltregierung in ben Banben neuengli= fcher Rapitaliften, die felbftverftanblich einen großen Schnitt machen würben, wenn bie Ber. Staalen biefe Schulbfcheine übernähmen und auf Bari beraufbrächten. Um alfo bem Budertruft und zugleich ben neuenglischen Rapita liften au belfen, mußte ber Sanbelsper trag aufgehoben, un'o Samaii zu einem Theile ber Ben Staaten gemacht merben! Brafibent McRinlen begriff bas und banbelte barnach.

Veach der Ungliederung werden die hamaiifchen Pflanger ihren Buder im= mer noch gollfrei einführen burfen, aber ftatt ber Bramie, bie ihnen bisher ber Rudertruft bezahlt hat, werben fie auf Roften ber ameritanifchen Steuergah-Bet "Schutg" erhalten. Gie merben alfo ihren Brivatverpflichtungen nachfommen fonnen, und außerbem werben bie bon ihnen ausgestellten öffentlichen Schuldicheine, bie gu 25 Cents am Dol= lat bertauft wurden, von Ontel Sam mit 100 Cents eingelöft werben. Bas bebeutet einem folden Gefchafte gegenüber die Erwägung, bag bie Ber. Staaten nicht nur einen Elephanten ermerben, fonbern auch bie Monroebottrin preisgeben, Die fie eben erft als Lebens= fpage entfart baben! Geichaft ift Be-

#### Prattifde Sogialiften.

Gang ... unpraftifch" find in ben Ber. Staaten von Amerita nicht einmal bie Träumer und Schparmer. Gie fühen beraus, bag bas thatfraftige amerifanifme Bolf fich mit bloken Lebrfagen nicht lange abfpeifen läßt, und ber= suchen es best, alb gleich mit "praftifcen" Borfchlagen. Bahrend in Deutschland 3. B. Die fozialififche Bewegung ichon feit einem Menichenalter im Sange und noch immer nicht über bas "Thevrelische" himausgetommen ift, haben fich hierzulande bie eingeborenen Sogialiften ichon nach gang tur= ger Borarbeit an bie Errichtung bes Bubunflaftaates gemacht. Gie wollen nicht etwa blos eine Rolonie grunden und Berfuce im Rleinen anftellen, fon'bern fie wollen gleich ben gangen Staat Bafbington an ber Pacificfufte erobern und von bort aus bas gange Land belichten. Un der Spige des Un= ternehmens fteht ber befannte Gugene 2. Debs, ber fich bie "induftrielle Re= polution" jest etroas anders borftellt, als vor brei Jahren. Als Grundlage bes neuen Gemeinwefens foll bie allgemeine Bruberliebe Dienen, und es ift nur gu hoffen, bag ber Bau nicht auf Flugfand geftellt werben wirb.

Da bas Bert mit ausschlieflich friedlichen und gefetlichen Mitteln gur Ausführung gebracht werben foll, ift gegen bie Ubfichten ber Führer nichts juhvenben. Im Gegentheil mag ein fogialiftifcher Berfuch, ber bon Unfang an im großen Magftabe und bon lauter "praftischen" Leuten cemacht wirb. ber gefammten Denschheit außerft nürliche Erfahrungen verschaffen. Die fogenannten Fachgelehrter freilich, bie aus ber Geschichte ber Bergangenheit Schfuffe auf Die Begenwart und

gen, fonbern nur mit bem Ropfe benfen, werben mit ihrem Urtheil schon fertig fein, ebe fich noch bie erfte fogia= liftifche Rieberlaffung im Staate Wafhington angefiebelt hat. Gie mer= ben fagen, daß bie menfchliche Gefell= Schaft feine fünfilliche Schöpfung ift, fondern eine lebende Bilbung, daß fie also auch nicht nach bem Willen eines Eingelnen ober einer fleinen Gruppe umgeftaltet werben fann, fonbern ibr natürliches Wachsthum unabläffia fortgefett. Alle heutigen Ginrichtun= gen, werben fie fagen, find Ergeugniffe einer Entwicklung, bie fcon vor bielen Sahrbaufenben begonnen hat, und bie noch Nieman'd bauern's hemmen fonn= te. Die Gefete haben bie thatfächlichen Berhältniffe nie gu anbern bermooit,

sondern, blieben ftets "tobte Buchsta= ben", wenn fie mit bem jeweiligen offentlichen Rechtsbewußtsein nicht im Gintlang ftanben. Golange bie allermeiften Menschen sich und ihre Rinber felbft verforgen, bas Gelbftibeftim= mungsrecht behalten und für ihre Lei= stungen angeweffen belohnt fein wol= len, wird fein Gefet fie bagu bringen fonnen, fich gang und gar bem "Staa= te" aur Berfügung gu ftellen, ihre Rinber in staatlichen Rafernen erziehen zu laffen und bie gefunde Gelbstfucht mit ber gefühlvollen Brüberlichfeit gu vertaufchen. Wie ber halb verhunger= te wilbe Wolf mit bem gut genährten Rettenhunde nicht tauschen wollte nachbem er an beffen Saife bas Mertmal ber Unfreiheit wahrgenommen hatte, fo haben die Menfchen von jeher die Freiheit auch ber gütigften Ihrannei vorgezogen. Da sie sogar häufig bas Leben für die Freiheit hingegeben ha= ben, so muß ihnen biese wohl bas toft= barfte Gut fein. Darum, werben bie verftaubten Bildergelehrten fagen, ift es nicht wahrscheinlich, bag im Staate Washington eine Gefellschaft fich he= haubten wird, welche an Die Stelle ber ewigen Naturgefete Die "philosophische Greenntnig" einiger berganglicher Men= ichen sehen und die geschichtliche Ent-

seitigen will. Inbeffen brauchen ja bie Gefell= chaftsverbesserer biefe oder andere Ginwände ber ausgetrochneten Tintenfee= len nicht zu beachten. Mit ber Begeifterung allein tonnen fie Rurbiffe auf Gichbäumen wachsen laffen und ben Menschen, über beffen unzählige Fehler und Schwächen schon die indischen Weltweisen und die hebräischen Brophe= ten gejammert haben, in ein Wesen ber= wandeln, bas fich ganglich ihren eige= nen Vorstellungen bon Volltommenbeit anbequemt. Gie tonnen beweifen, baf bie Ratur ober Gottheit, bie ben Rampf um's Dafein in die Welt gebracht, eine Stumperin ift und fich mit ben Berfündern ber Gelbftlofigfeit und Brüberlichkeit gar nicht bergleichen kann. Mus ihrem Sirnschabel heraus tonnen fie eine weit beffere Gefellichaft gufam= menzimmern, als bie gange Menfchheit in fortmährendemRingen und Streben, Werden und Bergeben, Berfuchen und

widlung mit einigen Feberftrichen be-

Berwerfen, bis jest fertig gebracht bat. Gine folde glüdselige Gefellschaft hat fich herr Debs in ben brei Monaten, bie er in einem bochft fibelen Ge= fängniß zubringen mußte, bis auf's Dilpfelden über'm i ausgebacht, nachbem ihm ein gemiffer herr Bellamb in einem Roman einige aute Fingerzeige gegeben hatte. Es ift also eine mohl burchbachte, mit ben neueften Berbefferungen ausgestattete Gefellichaft. Ob fie fich fünf Jahre halten wird, ift aller= dings eine andere Frage.

#### Die deutiche Mübenguder : Produt. tion.

Reuere Ronfularberichte aus Deutschland enthalten intereffante Angaben über die beutsche Rübenguder=Brobut= tion. Go berichtet Generalfonful Ma= fon in Frantfurt am Main, bag bas neue Ruderpramien - Gefeke pom Mai vorigen Jahres eine Ausdehnung des Rübenbaues zur Folge gehabt habe. Mus fachmannischen Statiftifen geht herbor, bağ in biefem Frühjahr 1,062,= 908 Morgen mit Zuderrüben bepflangt murben gegen 1,050,184 in 1896 und 930,749 Morgen in 1895. Bon volkswirthschaftlichen Autoritäten werbe diese Bermehrung ber Zuckerproduktion als bebenflich angefeben, ba die Grenge be Beltfomfums erreicht fei, und eine weitere Zunahme ber Produttion ben Marfipreis bes Buders brüden muffe. hauptfächlich hat ber Rübenbau in Ditpreußen, Pommern und Medlen= burg zugenommen.

In andern Landern, namentlich Defterreich-Ungarn, fowie auch in Solfand, Belgien und Schweben hat ber Rübenbau abgenommen, ba angesichts ber nieberen Buderpreife und in Ermangelung ftimulirenber Bramien ber Bofit nicht fo verlodend mar. Defterreichs Zuderrüben-Areal hat fich bon 858,425 Morgen auf 748,589, also fast um 110,000 Morgen berringert. Die beutichen Buderprodugenten, ichreibt Ronful Majon, find übrigens ihren öfterreichischen und trangofischen Ron= furrenten infofern überlegen, als fie imftanbe find, infolge ber Unwenbung fortgeschrittenen miffenschaftlicher Methoben 1. Gewichtstheil Buder aus 7.25 Gewichtstheilen Rüben berguftellen, mahrend g. B. das beste in Frantreich erzielte Refultat 1 gu 8.08 ift.

Die Ginwirtung bes neuen beutschen Bramien-Gefeges auf bie Buderpreife wird in einem Berichte bes Ronfuls Muth zu Magbeburg besprochen. Dort

## Kann nicht schlafen.

Well die Nerven schwaeb und leicht erregber sind, und der Körper sich in fieberhaftem und ungesundem Zustande befindet. Die Nerven werden durch reines, reiches Blut ernährt und gestärkt. Hood's Sarsaparilla bringt süssen erfrisch-enden Schlaf hervor, denn es reinigt und bereichert

#### das Blut and baut das gauze System wieder auf? HOOD'S Sarsaparilla

Ist das beste, in der That einzig wahre Blutrel Aufunft gieben, und nicht mit bem Ger- Hood's Pillen beseitigen Uebelkeit. Unver- fest Unglud fein.

beift es: "Diefes Befet marb feinerzeit als ber Borläufer befferer Beiten für bie Buder-Intereffenten begrüßt, hat aber vieleEnttäuschungen gebracht. Der Buderpreis ift gefallen, bis er 8.70 Mt. (\$2.07) ber Zentner (110.23 amerit. Pfund), in Samburg frei auf's Schiff geliefert, erreicht hat, und bies tropbem Die Rachfrage nach beutschem Buder in ben Ber. Staaten beträchtlich geftiegen war. Der niedrigfte Preis murbe im Januar 1895 mit 8.50 Mart verzeich= net. Bu Ende bes Produttionsjahres '95-'96 verblieben in Deutschland

noch 3,600,000 Zentner Buder aufge-Stapelt, ohne Abnehmer finden gu ton= nen. Diefer Betrag wird fich jeht schähungsweise auf nahezu 10,000,000 Bentner fteigern, wenn man bas erweiterte Rüben-Areal in Berechnung rieht. Sollte fich felbit ber beimische Berbraut in Teufchland wefentlich steigern, fo muß immorbin noch ein gang enormer Ueberschuß werbleiben, welcher bie Zuderpneise start bruden wird, wenn bie diesjährige Ernte auf ben Martt tommt."

#### Erintgelber.

Richt nur in Springfielb, Minois,

auch in ben Gefetgebungen anberer Staaten gibt man nicht viel um bie of fentliche Meinung. Go murbe bor et= wa einem Sabre in Connecticut viel barüber gerebet und geschrieben, bag Die Legislatur in einer, erfreulicher= weise bisher noch vereingelt basteben= "Großmuthanwandlung" Schreibenechten" gegenüber, turg bor ihrem Museinanbergeben eine gang bubliche Summe auswarf, Die als Gra= tifitation, alfo als "anertennenbes Ge= ichent" unter bie Rorrespondenten ber berichiebenen Zeitungen im Staate bertheilb merben follten und murben. Die Rorrefpondenten felbft haben ba= mals, fo viel befannt, nichts bagegen einzuwenden gehabt, bagegen wurde Diefe "Großmuth" aber bon Unbern und nicht zum wenigsten von einem Theil ber Preffe felbit getabelt, indem barauf hingewiesen wurbe, bag bie Berichterfratter bie Arbeit nicht "aus Liebe" gethan hatten, fonbern fammt und fonbers bon ben Zeitungen meht ober weniger aut bafür bezahlt mur= ben. Und in ber That lagt fich für ein berartiges Borgeben taum eine Entichuldigung finden. Die Bemilli= gung ift entwürdigend, fowohl für Die Gefengeber wie für Die Journali= ften; man tann in ihr nichts Unberes feben als beftenfalls ein Trint =

aelb. Man hatte nur geglaubt, bergleichen würde nicht wieder geschehen, aber es geigt fich, baß bie Connecticus ter Gefetgeber fich aus bem allgemeinen Berbammungsurtheil nichts ma= chen, benn bor ein baar Tagen hat ber Senat bes "Mustatnug-Staates" fiebzehn Berichterftattern, von benen einige nur ein= ober zweimal in ben Gi=

gungen maren, je \$300 ausgeworfen. Ul's ber babingebenbe Untrag ge= stellt wurde, machte fich eine ziemlich bebeutenbe Gegnerschaft geltenb, und ein für ben Fall ernannies Converto= mite berichtete einstimmig gegen ben= felben; als es bann aber gur Abftim= mung tam, ftimmten nur fieben Gena= toren gegen bas Trinfgelb, fiebgebn ma= ren bafur. Die Geanerschaft bielt wie eine Sartforber Beitung ("S. Courant") fagt - gerabe fo lange an, als fie bebeutungslos war und verichwand. als man ihrer bedurfte. "Die unferm Berichterftatter gemachte Bewilligung, fügt bas Blatt hingu — "wird in bie Staatstaffe gurudfliegen. Wir beaablen unfre Ungeftellten, und fie ar= beiten für biefe Zeitung und nicht für

ben Senat von Connecticut." Das find gute Worte, und es mare erfreulich bon b en anbern fechzehn Blattern, beren "Reporter" mit Trinfgeld bebacht wurden, Aebnliches gu horen. Es mare vielleicht zu viel verlangt, wollte man bon ben Rorrespondenten felbit Die Ablehnung ber Trinfgelber erwarten. In ber, in amerifanischen Gefetgebungsballen herrichen ben Atmosphäre mag fich wohl die feinere Empfindung verlieren, bas Chraefühl abstumpfen, bas ben Berichterftattern fonft gebieten mußte. bas Gelb abzulehnen, bas fie nicht per= bienten, und bie "Gefälligfeit" gurud= gumeifen gu ber fie nicht berechtigt ind, wenn fle micht ihre Pflicht ihren Blättern gegenüber verletten.

Dann follte ihnen aber bie Rlugheit gebieten, gegen bie "Gratifika= tionen" Front zu machen. Gie merben, fofern fie noch weiter als Gefet = gebungs-Berichterftatter thatig fein wollen, ohne bem ihren perfonlichen Stoly und ihr Selbftbemukt: fein für weniger als ein Linfenge= richt hingeben, benn bie Blätter, Die nicht wie ber "Sartford Courant" bas Beichent gur ii d meifen, würben nicht anfteben, bas Trintgel'b für fich felbft in Unfpruch zu nehmen, b. h. in ber Bufunft fo viel weniger für bie Berichterstatterstelle in ber Staats= bauptitabt bezahlen. Wenn bas "Gra= tififationen"-Weben an Berichterftatter auftommen follte, bann würde ber Journalist hierzulande balb ebenfo wie ber farbige Pullman-Borter nur noch auf Trinkgelber angetviefen fein; er wütbe aber moralisch auf einer viel niedrigeren Stufe fteben, als bie= fer, benn mabrend ber buntelbautige Sannibal ober Caefar bas Trinfgelb für ehrliche Arbeit (Schuhepuben ufm.) entgegennimmt, würde ber auf Trintgelber angewiesene Journalift nur bei möglichst un ehrlicher Arbeit gebeil, 7

Der gange Nournaliftenftanb follie fich einmuthig gegen bas im Ofen aufgetauchte Reporter Trintgelb erheben und die Unterftützung allet Gutgefinnten babei haben. Es ift jest ichon micht zu glangend bestellt um bie ameritanifche Pteffe. Das Teintgelb wurde ben Journalistenftanb fcmell gang auf bem Sund bringen und mit Recht verrufen machen, und bas würde - weiteren Sinne nahezu ein nationa-

## Die beutfden Gewerbegerichte.

Giner fehr forgfältigen, in einer Beilage bes "Gemerbegerichts" veröffent= lichten Bufammenftellung über bieRecht= fprechung ber beutschen Gewerbegerichte entnehmen wir folgende Zahlenanga= ben:

Die 284 Gemerbegerichte, Die im

Jahre 1896 in Deutschland in Tha-

tigfeit maren, umfaßten in ihren Begirfen eine Geelengabl von 16,349,409 Berfonen. Bei ihnen find im Berichts= jahr 68,798 Rlagen anhängig gewors ben; barunter maren 7,8 b. S. ron Arbeitgebern gegen Arbeiter angestellt. In Folge ber ausschließlichen Berwerthung ber Bahlen einzelner Groß= städte hat man bisher häufig die Be= hauptung aufftellen hören, bag Die Gewerbegerichte nur ben Arbeitern gu aute famen, für Die Arbeitgeber aber bedeutungslos feien. Thatfachlich hat es ja ber Arbeitgeber in ber Sand, burch Benugung ber ihm gefetlich ge= statteten Borfichtsmagregeln (Logngahlung nach ber Arbeitsleiftung, Lohneinbehaltung, Raution, Berwirfungstlaufel, Strafen) fich gegen Die Nothwendigfeit zu fichern wegen feiner Unfbrüche erft flagen gu muffen. Für ben Fall aber, bag er fich nicht auß= reichend gesichert hat, besonbers ben Fall bes Kontraftbruches, findet ber Arbeitgeber gerabe in ben großeren Stäbten mit überwiegenbem 2frbeitsangebot leicht Erfat, ober er scheut bie Umftanbe bes Prozeffes, ba für ihn bas Streitobjett wenig Bebeutung hat. Das murbe bie geringe Bahl ber bon Arbeitgebern angestrengten Prozesse hinreichend ertlären. Runmehr zeigt aber bie Statiftit, bag in manchen Gebieten, befonders mit wenig ent= midelter Induftrie, Die Arbeitgeber es borgugsmeife find, bie bas Bewerbegericht in Uniprud nehmen, ja daß felbst in Gegenben mit hochentwickelter Induftrie, g. B. in Plauen in Sachfen, Die Arbeitgeber in überraschend großer Bahl beim Gewerbegericht flagen. Ueber Die Sohe bes Streitmerthes ber anbangig geworbenen Klagen erfahren mir Folgenbes: Der Streitwerth betrug bis ju 20 Mart in 50,9 b. S. aller Sachen, über 20 bis 50 Mart in 34,5, über 50 bis 100 Mart in 10,1 und über 100 Mart in 4,5 b. S. aller Sachen. Man fieht hieraus, bag ber Streitwerth ber bor bem Gewerbegerichten anhängig gewordenen Sachen im Allgemeinen nur fehr gering war. Gelbft in Berlim hatten nur 16,5 b. S. aller Sachen einen Streitwerth von über 50 Mart. Die Erledigung geht im Allgemeinen fehr prompt por sich. In 56,9 v. H. aller Sachen wurden bie Prozeffe in weniger als einer Woche beendigt, in 25,5 v. S. bauerten fie bon einer bis weniger als zwei Wochen und nur in 17,6 b. S. zwei Wochen und mehr. Allerdings ergeben fich hierbei zwischen Umgefehrt nahmen in Berlin 28,7, in Schlefien fogar 34,6 b. S. zwei

ben einzelnen Begirten fehr große Ber= idiebenbeiten. Während bei ben Ge= werbegerichten im Ronigreich Sachien 90 b. S. aller Prozeffe in weniger als einer Bodje erledigt wurden, war bies in Berlin nur bei 18,5 b. S. ber Fall. Wochen und mehr Zeit in Unfpruch, in Sachfen bagegen nur 3,4 b. S. Immerhin ift es anertennenswerth, baf bie Gemerbegerichte auch in gro-Beren Städten trok ber örtlichen Schwierigfeiten erfolgreich bemüht Berlin 71 b. S. ber Rlagen in weniger als zwei Wochen zu Ende geführt. Much ihrer Aufgabe thunlichft auf in bollem Mage gerecht geworden. 30,798 Prozeffe ober 45,6 b. S. find burch Bergleich beenbet, ferner 428 ober 0,6 b. S. burch Bergicht, 16,057 u. f. w. 1,1 v. S. ber Prozeffe find burch Anerkenninig, 7,7 v. S. burch Berfäumniguribeil erledigt und in 14,291 Cachen ober 21,2 b. S. erging erging ein anderes Endurtheil. Die Bahl ber burch Enburtheil, alfo burch Sachen betrug biernach im gangen

#### Der "Ronig" Stumm.

etwas unter bem Reichsburchichnitt.

Berufung ift im Gangen mur in 272

Sachen eingelegt. Bon ihnen ent=

fallen 56 auf Berlin.

Der angeblich "parlamenismube" Freihert b. Stumm, ber bei ben neus ichen Debatten im Reichstage, als fein name viel genannt wurde, fich nicht bemertbar machte, hat im preugischen Berrenhaus eine gunfttgere Urena gur Bethätigung feines Muthes gegenüber bem Cogialismus erbliden gu burfen geglaubt und feinem Unmuth barüber, baß bie Profefforen ihre und nicht feine, Stumms, Meinung tortragen, lebhaften Musbrud gegeben. Berr b. Stumm fcheint bie Bezeichnung, bie man allgemein auf ihn anwenbet, wenn man im icherghaften Tone fpricht, ernft gu nehmen. Dber fpricht nicht ber "Ronig Stumm" aus bem Berrenhausmitgliebe, welches feine Rebe mit ben Worten ichließt: "Wenn im ber bisherigen Weise fortgewirthschaftet wird, bann wird bie fogialbemofratifche Gefahr ben Staat gwar nicht an ben 216= grund, aber both ju einer gewaltfamen Gruption führen. Dafür will ich bie Berantwortung nicht tragen." Das hat bet Freiherr b. Stumm auch garnicht nothig. Die Berantwortung tragen im Breugen bie Minifter und im Reich ber Reichstangler, und herr b. Stumm ift bisher weber Minifter noch Reichsfangler. Werr v. Stumm, ber fich alfo gang unnöthigerweife über feine Ber= antwortlichteit Gebanten macht, gog

am 28. Mai bie Schale feines Bornes liber bie Rathebersogialisten aus, gegen bie er auch eine angeblich unlängfi gefallene Meußerung bes Fürften Bismard gitirte. Er nannte - wohlgemertt, im preufifchen herrenhaufe! -Die Buftanbe an ber fachfifden Univerfitat Leipzig "himmelfchreieno", fprach bon fogialiftischer Demagogie, bem Prebigen bes Rlaffentampfes und ging bann gu Schmähungen bon Profeffo= ren über, die in ber wiffenschaftlichen Welt vielleicht noch einen bebeutenberen Ruf haben als herr v. Stumm als -Befchaftemann. Die gum Theil hane= buchenen Bemerfungen bes "Ronias Stumm", ber bei ber Belegenheit ein großes Gelbftgefühl an ben Tag legte, richteten sich sowohl gegen die Profesforen Schmoller und Bagner wie gegen bie Dogenten Urons und Delbrud. Ramentlich ber Letiere ift herrm b. Stumm besonders berhaft, weil er, einft Mitglied ber freitonfervativen Fraftion, fich nicht bon Berrn b. Stumm "führen" läßt, fombern fich feine Unfichten felber gu bilben pflegt, ein Berbrechen, bas Freiherr b. Stumm, ba er es weiter nicht beitrafen fann, weninftens mit beschimpfenben Ausbrücken ahndet. Die Untwort, Die Minifter Dr. Boffe bem Freiherrn v. Stumm eribeilte, mar ziemlich beutlich. Er lehnte es rundweg ab, ben guten Rathichlagen bes herrn b. Stumm ir= gendwie Folge gu geben. Es wird ben "Rönig Stumm" fehr gefchmergt ba= ben, horen gu muffen, bag es fein Mittel gibt, bie Profefforen gu zwingen, "im Sinne bes Freiheren b. Stumm gu lehren," und bag ber Lehre thunlichft große Freiheit gelaffen werben muffe. Umb als ber Minifter bem Beren b. Stumm erwiberie, er fonne fich auf Befinnungeriecherei nicht einlaffen, ba mag fich Freiherr D. Stumm nicht befonders wohl geflihlt haben. herr D. Stumm mußte anfcheinenb nichts gu erwidern und überließ feine Bertheidi= gung bem Freiherrn b. Manteuffel, für beffen Standwuntt fchon ber Sat bezeichnend ift, bag bie Freiheit ber Lehre gang bagu geeignet fei, Die Grundla= gen bes Staates und ber hürgerlichen Befellichaft zu erichüttern. Auch bieje Berhandlung im Berrenhaufe zeigte wieber einmal, wie fanatische Gegner bon Bilbung und Mufflarung gemiffe preufifche Sumfer und folche Leute find, Die es fich gur Ghre ichagen, in beren Reihen "erhoben" zu werben.

#### Bom Balloufabrer Mindree.

Die Unbree'sche Nordpolexpedition ift am 24. Mai an Bord bes schwedi= fchen Ranonenbootes "Swenftsund" bei dichtem Schneetreiben in Tromso, Norwegen, eingetroffen. Dort wartete fie bie Untunft ber "Birgo" ab, bie ben größten Theil ber Musruftung an Bord hat, worauf beibe Die Reife gur Dani= ichen Infel antraten, wo fich bie Ballon: halle bofin bet. Das lettere Schiff iritt fogleich wieber die Rudreife an, fobalb es die Ladung gelöscht hat, während ber "Swenftfund" bei Spigbergen bleibt. Undree hofft am 20. Juni mit allen Borbereitungen gur Abfahrt mit bem Ballon fertig zu fein. 3m borigen Sabre traf bie Expedition erft am 22. Juni bei ber Danifchen Infel ein, und Die Borbereitungen felbft bauerten bis gum 27. Juli, bon wo ber Ballon bis gum 17. Auguft gefüllt ftanb. Dem rechtzeitigen Gintreffen in Spigbergen find, Die folleunigfte Erledigung gu burften fich taum Sinderniffe entgegenals 90, in München 74 und felbst in Walfischfänger über gunflige Gisberbaliniffe im Gismeer berichtete. Eb befand fich am 19. Mai nordöftlich ben per Rareninfel phne Gis au enthecten autlichen Ausgleich ber Streitigfeiten ebenfowenig fand fich am honizont ein bingumirten, find die Gewerbegerichte Zeichen, bas auf Gis in nördlicher Rich tung ichließen ließ. In ben Bolargebie= ten zeigt fich am Sorizont bei flarem, faltem Wetter eine Luftfpiegelung, ber "Gisblint" genannt, die bas Borhan= ober 23,8 v. S. burch Burudnahme benfoin bon Gis ichon auf fehr große ber Rlage, Richterscheinen im Termin Entfernungen andeutet. Ueberhaupt ift bie fpigbergifche Westfüfte gewöhnlich fcon immer fehr zeitig juganglich, mitunter fogar auch bie Nordtufte. Beifpielsweife führ bie Bellman'ichenarb= polerpedition 1894 icon im Mai an ber Nordfüste Spithergens entlang und eigentliche Rechtsprechung erledigten traf am 28. Mai, ein feltener Fall, bei Reich wenig über ein Fünftel aller ben Inden von Spithergen liegenspragese. In Sachsen sinft ber Bon Andree mirb que Trongelle. ber im Norben von Spigbergen liegen= Brogentfat auf 6,0, in heffen auf tet, bag er fehr hoffnungsfreudig fei, 8,6, bagegen beträgt er in Schleswig= un'b es ift zu wünschen, bag bie fübli= Solftein 39,9 und in Pommern 40,8 den Winde, die ihn im borigen Comv. S. Berlin fteht mit 18,4 b. S. mer im Stich liegen, biesmal nicht lange auf fich marten laffen.

Lefet die Sonntagebeilage ber Abendpoft

# Staternard Pillen.

Ausichlieflich aus Pflanzenftoffen miammengefekt. find das harmlofefte, ficherite und befte Mittel der Welt gegen

Verstopfung, melde folgende Beiben berurfacht:

weiche folgende Neiben verursacht:
Nelestreit.
Nervöser Appsschungen.
Appetitiosigkeit.
Widnungen.
Weldhunde.
Weichsunde.
Weichsunde.
Weichsunde.
Weichen Geiten, weiche, weichender Vorschungen.
Weberantisselt. Dumpfer Appsschunger.
Weibrachen.
Weibrachen.
Weberkarre.
Weibigmerzen.
Weirdschungen.
Weibigmerzen.
Weibigmerzen.
Windestelt.
Weibigmerzen.
Weibigmerzen.
Windestelt.
Weibigmerzen.
Windestelt.
Windestelt.
Weiberkarre.
Windestelt.
Windestelt.
Windestelt.
Windestelt.
Wiebergweitschungen.
Wiebergweitschungen.
Wiebergevrüchselt.
Weiberschungen.
Wiebergevrüchselt.
Wiebergebrüchtelt.
Weiberschungen.
Wiebergebrüchtelt.
Weiberschungen.
Wiebergebrüchtelt.
Weiberschungen.
Wiebergebrüchtelt.
Weiberschungen.
Wiebergebrüchtelt.
Weiberschungen.
Wiebergebrüchtelt.
Weibergebrüchtelt.
Weiberschungen.
Wiebergebrüchtelt.
Weiberschungen.
Wiebergebrüchtelt.

Bebe Familie follte Ct. Bernard Rrauter . Billen borrathig haben

Sie find in Apotheten zu haben; Breit 25 Gents bie Schäcklel, nobit Erbranchsaniveitung; fünt Schach-tein für 21.00; fie werben auch gegen Emplang des Freites, m Baar ober Briefmarten, itgend wohn in ben Ber. Staaten, Canada ober Europa frie ge-fande une P. Neustaedler & Co., Box 2416, New York City

# MANDEL

# .... Basement Bargains ....

Farbige Rleiberftoffe- bhano: Moderne gemichte Sonimertogen.
Averlie Enitings und Local Anderschafte Suid und angebrochen Platde verlängerte Kanstied und Mickelberer fann de kanderer fann de kanderer fann de kander fan de kander

Mefter von imporfirten maid: baren Stoffen und Shallies—große Anhäusung im Rosiement von Schen importiten walchbaten Stoffen und Shallie Refter—5.00 Pards in Längen von 2—14 Pards—alle defiend für Jeden u Lawns, Organdies, Batiftes, Artifenes, Mulls, Dimities, geblumte Challies, Sakeen Streibe Challies u. iw.—diefe Lönffe haben einen Werth bis zu 25c per Pard—fix De und

Schwarze Alciderftoffe-großes Aufraumen von hochfeinen gi mobifchen ichwarzen Rie berftoffen Momie Fancies und Jacquards, Fanch Beirolas und Bridantines, Catin Berbers und Kovelth Bourettes, gemusterte Mohairs und Societians, tranzostiche Serges, Henrietas und Sheviots, Brocatirte Fancies und Browes. 1.29 für 83 Sonnhe-immenfer

Einfauf von feinen Anode und Schnür-Schuben für Tamen — es find außergewöhnliche Werthe-gemacht von feinen Vici Rid Leber und in ben neuen Formen und Schattirungen — zwei Partien—\$1.69 und \$1.29. 95c für 82 Orford Edube -

69c für Rinder 82.50 BBaid:

Dreffes - jedes Obd Dreg - jedes Sollet Dreg - Alter von 4 bis 14 Jahren - von Bercale Lawn und Dimith-alle auf diefe Saifon gemacht nur für einen Zag gu biefem Breis. 95c für Damen Dud Stiete-

mit Chirt Waifts zu tragen-perfect baffent 3.48 für 812 Damen-Minguac -Sochsonmer-Aufraumung ben al-len Obd Angügen-bon importirten ichottichen Mitchungen, franzölische Serge und vochleine eng-lische Check-alle von dieser Node-Saison, mit

Sandiduh-Bargains-12c für 25c ichwarze feibene Faufthandichuhe. 19c für 35c feibene Taffeta Sanbichuhe, alle Far-

69c für 81.35 weiße Stage und Pique Sanbichuhe in Anopfen und Clastis-bestidter Ruden.

25c für 50c Gowns, guter Mus: 8c für 25c Drawers -

48c für 75c Rode-guter Mus-

75c für \$1.25 Rode - feiner

59c für \$1.25 Rode - Ruftling Ruffel-Umbrella Mobe. 25c für \$1.25 Reefers-großer

1.90 für 85 Reifetafden - von folidem grauen Ralbsleder — mit Leber gefüttert — mit Schloft und Schluffel — fleine unb große Sorten jum felben Preife. Commer Rotions-

Se für leberüberzogener Gürtelhalfer. 7 e für borated Talcum Toilet Bulber. Se für Superior Qualitat Stodinet Shielbs.

Sangematten : Bertauf, hochs gewöhnliche Gorte bezahlt werben. welch 50c für 81 Binbfaben Sangematte — megicani iches Seegras, Stanbarb Grobe, echte Farben.

39c für Sangematten-ausgezeichnete Qualitat, Stanbard Sorte-bolle Große. 29c für 50c Rorfets-doppelter

Maidbare Stoffe-Se für 12te

De für 15c, 20c und 25c feine

Muslins - Baumwolle - Bette tücher—Riffenüberzüge. 4c für 7c weich appretirter Icaüss. Muslin. 71/2c für 15c dauerhafte Kopffifen-Ueberzüge, 45

Wutterftoffe-5e für 10c 36-jou. 3714e für bas beite und breitefte 60c frangofifche

Fizz-

Amerikas neues Getränk.

Perlend, befriedigend und bequem.

Micht beraufdend. Eine flasche gu

Baufe an Sommernachmittagen ge-

In allen Wirthichaften verfauft.

Cents die flafche. Butet Euch por

Machahmungen. Sehet, daß die Eti-

Geliefert bon ber

CHICAGO CONSOLIDATED

14 bis 18 Charles Place, CHICAGO.

CROSSES PIKNIK

ber Sogialen Liedertafel.

am Conntag, ben 20. Juni, in Albert Sahnes Grove, Ede Belmont und Bestern Aves. Tidets

Achtuna! Wer Da?

Berfiegelte Angebote werben 618 jum 27. Juni bei R. Lehmann, 27 Rood Str., entgegengenommen für bas Pitnit ber f beutschen Courts J. C. J.,

es am t. August im groken Schutenvart

Wir verfaufen auf

gerade fo biffig wie andere far

Baares deld

Herrenfleider,

fertig ober nach Dag.

Damen-Capes und Jackels.

Uhren, Diamanten 2c.

Ronfirmanden:Anzüge

gu billigen Preifen.

208 State Str.,

Telephon Express 327. 16jnmiflm

------

JOHN A. LOMAX, Praf.

fette auf der flasche ift.

BOTTLING CO.,

trunfen, ift fühlend und erfrifdend.

#### Lofalbericht.

\* "Schmists Bure" ift ein neues. abfolut reines Roggenbrod, und wird als foldjes garantirt. Wm. Schmidt Batina Co.

\* Die Weftern Union Telegraph Co. hat gestern in Cairo ihren Bauführer Charles Jonce wegen Unterschlagung bon \$1200 berhaften laffen.

Part für John M. Logan errichteten Reiter-Denkmals ift auf ben 22. Juli feftgefett und wird unter großem mi= litarifden Geprange erfolgen. \* Bor beutsche Arbeiter, Saus- und

Riichenmädchen, beutiche Miether, ober deutsche Kundschaft wünscht, erreicht seinen Zweck am besten burch eine Un= zeige in ber "Abendpoft." \* In einem Sintergimmer ber

Wirthschaft Nr. 298 Clart Strafe wurden geftern bon ber Polizei gwei gestohlene Fahrraber gefunden. 2018 Die muthmaglichen Diebe find ein paar junge Burichen namens James erzielen. Go find in hamburg mehr | ftellen, ba ein in Tromso eingetroffener | Phymo und Govard halpin verhaftet

bestrichters. \* Die Gettion Rr. 4 ber "Deutsch= amerikanischen Demotratie von Coot County" wird am nadften Conntage, ben 20. b. Mis. in Sahnes Grove, an Belmont Abe. und Leavitt Strafe, ein großes Bifnif veranftalten, für bas ich in ben betheiligten Rreifen ein au-Berft reges Intereffe fundgibt. Bil

\* Maffenverwalter Arthur Rollau bom Chriftopher Columbus-Bauberein ift geftern gegen bie Burgen bes burch= gebrannten Bereins Sefretars Sach fel, ferner gegen ben Bereins-Schatmeifter Rronenberger und beffen Bur gen auf Erfilitiung ber bon Sachfel unterschlagenen \$87,000 flagbar ge morben.

Geftorben : Unnie Margareth Dill, im Alter von 56 Jahren und 10 Wonaten. Beerdigung am Freitag, um 10 Uhr, vom Tranerhause 1474, 34. Pl.

#### THE TERRACE, Bengels Dad: Garten,

Ecke Calumet Av. und 51. Str. Jeden Bochentag. Abends und Conntag Rachm. und Abende: Großes Konzert

Charles Quinns Rapelle, 

Erfles groles Volksfeft afholl'n bon be

Vereenigten Plattdütschen Gilden bon de Rordfied, in'n Rord Chicago Edagen:Bart, Zönndag, 20. Juni 1897.

Itmarich, Morgens Rlod 10. von Ro. 58 Cipbourn Av. Tidets 25 6te., for bert un Dame. mia Ungarisches Wohlthätigkeils=Piknik

veranftaltet von ber tingarifden Gefellichaft und Ungarifder Ciub Conntag, ben 11. Juli 1897, in Et. Banlo Bart, Morton Grobe. Ertra-Jüge. 3toei Mufit-Kapellen (Sigemer, 25 CArrien für die Bar, Mestaurant, 3ccs Eream Stand, Frucht-Stand ic. werden bis jum 25. d. m. entgegeingenommen in der Office 934-935 Units Blög., 79 Dearborn St., täglich von 11—12 Uhr Bormittags. 10c für Jeweleb Chirt Baift Gets. 10c für fanch leberne und feibene Gürtel. 95c für \$1.75 gestricte Webe - Sangematte, in hubichen Farben, volle Größe, mit Ropftiffen und Lusbreiter.

42c für 85c Dein Rorfete-fans

21c für 15c Dimitics-Organ:

121c für 25c Madras Stoffe-

gu 36 Boll. 40c f. 75c bolle bettgroße hoblgefäumte Betttücher. 35c für 50c volle bettgroße einfach gefäumte Bett-

De für 15c Satin-Stripe Rhadame. De für 15c fancy geblumtes Waift-Futter. 10c für 25c jommer-leichtes Baar-Euch.

# Champagne

Rury und Ren.

\* Die Enthüllung bes im Geeufer=

\* In feiner Wohnung, Dr. 3755 Indiana Abenue, ftarb geftern im 211=

ter bon 59 Jahren Ben Manias G. Großeup, ber fich burch bie Erfindung gablreicher pradtifcher Berbefferungen an Tandwirthichaftlichen Maichinen befannt gemacht hat. herr Großeup war ein Better bes gleichnamigen Bun-

lete für herr und Dame 25 Cents.

Geftorben: Bermanbten und Befannten gur Rach-richt, dag unfer Bruber Frit Repfold in Manifer wie Biel., am 14. Juni. Bbends diller, nach furzem Leiden gestorben ist. Ebward und George Repfold.

# Straus & Schram,

Ameiter Mlur.

136 and 138 W. Madison Str. Mir führen ein bollftanbiges Sager bon

Möbeln, Teppiden, Gefen und Haushaltungs-Gegenftänden,

bie wir auf Abzahlungen von 81 per Boche ober 84 per Monat ohne Binfen auf Roten verlaufen. Gin Beinch wird Guch übers zeugen, bag unfere Preife fo niebrig als bie niebrigften finb. 19ibbili



11mgezogen! Bon Im Glarf Str. nad Simmer 1013 Za-Coma. 10. Floor, Torboft-Ede bon Mabison und La Gelle Str.

Dr. Julius Dittmann,

Lefet bie Sonntagebeilage berAbendpoft



Defen. \$4.95

Ginghams. Umosteag, Man: Grote Wleiber: unb hame, unfere beften 6

Weife Stoffe Gehr feine und gangeinfach, 40 Boll breit Cones gen und Rleiber: Lawns, regulärer Preis 18c.



Croquet. 8 Ball Groquet Cete beite Stoffe, hochfein geparnifhed, Meifing-Widets, bie regularen \$1.25 Get ..



Rannen. Gin großartiger Bargain in breifach plattirten Baffer:Rannen, wie Abgroße Corten, fpegieller Einfauf, wirflider Berth \$3.00, Bertaufspreis \$1.45

Was auch immer Ihr an Sommerzeng benöthigt, wir können es Guch liefern und Guch dabei Geld ersparen-Unsere Preise sind erfrischend-zögert nicht-der Sommer ist da und wird auch jetzt bleiben.

Bargains in luftigen Shirt Waists.



Sunderte und hunderte von Dupend-jede Facon, jeder Stoff-ein fo großes und ichones Lager, wie es nur irgendwo in Amerika gezeigt werden kann -5 großartige Bargains-

Bu 15c-100 Dkd. Bercale-Baifte, boppelter Dofe = Ruden, volle Front, umlegbarer Gelf Rragen, feine Mufter u. Farben, tonnten nicht 15c Bu 49c-Rein gebigelte Chirt-Baifts für Damen, in Lawns und Bercales, mit den neuesten Nerneln versehen, abnehmbarer Self Kragen, volle Front, Pote Ruden, neueste Muster und Farben, gleich irgend einem 49¢

ber zu 75c offerirten .... Bu 79c-Damen Shirt Baifts, gemacht aus ben ausgezeichnetiten fanch Maid Lawns, in den zierlichten und modischien farben, voll gefälteter Rüsden an doppeltem Pote, Kront an Schulter voll gefaltet, mit leinenem ab-

Bu 98c-Gine icone Cammlung von feinen Bercale Baifts, in ben geflichten Plaids, Checks und Streifen, so gut gemacht wie irgend eine Shirt: Waist gemacht werden fann, alle Ausmerksamkeit im einzelnen für Kragen, Rulle, Mermel und Manichetten - Baifts melde gewöhnlich \$1.75 und \$2 einbringen, morgen.....

Geiden=Baifts, alle von Rleibermachern gemacht, gefüttert und geboneb, vollkommen paffend, feine Mufter und Farben, firift "Up to bate", ein großer Bargain Tiich bavon bebect, einige werth \$4, andere werth \$5— \$2.95. Eure Auswahl.

#### Sommer-Unterzeug für Damen.

Combinations-Unjuge für Damen, ge-

Satteen Meiderrode, echt ichwarze Satteen Meiderrode für Damen, extra weit, mit Corbeb Ruffle und Draw Strings, uniere reg. 609 Reicherrode, herab geseht für diesen Berfauf zu.

Cowns für Damen, gemacht von feinen Cambrie und Muslin, rande und edige Potebuble feinen Torchon und Mal. Spigen ober Siderei, ein fpezieller Cinfauf zu 60c am Dolar-Gowns werth \$1.00 und \$1.20.

Sangematten für Rinber, 7 Ruß lang,

gemacht, garantirt 150 Bfd. 25c

Fancy farbige baumwollene fange

natten, mit beiegter Riegweite, regulare \$1 Große 48¢

Palmers Patent Sangematte, 61 Guß

fter Baumwolle gemacht, in hübichen Karben, 81.25 Qualität— 79¢

Manilla Sangematte: Stride u. Sart-

Kinder-Zeug.

lang, mit Gpreaber, aus ausgefuchte

5: und 6-hatige Sar tin gestreifte impor-tirte Web Sommer-Corscts, schön gearbeis

Sals, lange ober furge Aermel, Knice-ober Knöchel-Länge. weift ober ern, werth \$1.25



500 Dus. Damen Cot-ton Befts, gehäfelte Hals und Arme, cream ob.ecrunichelien ger. Sel-bedged Borbers. immer verfauft 5c

19c

Damen Combination Suits, tiefausgeschnittener Hats, feine Ner-mel. Antieckinge, geschioffene Front, zierlich getrimmt, große Lavs.

Feine importirte Beal Lible Thread Befts für Damen, Fanch Fronts, elaborat getrimint in cream ober weiß, weite fancy-ge-

#### Waist: Sets. Sängematten.

Rein größeres ober feineres Mfforti= ment in Amerifa gezeigt - 3 große Bartien gum Berfauf gu Breifen bebeutend unterm mirflichen Berthe.



neuen großen Türfifen, Gar= ralb=Steinen= ichiebene Gorten von einfachen und fanen gold- und filberplattir- 10c

Bu 25e-Gin prachtiges Mifortiment pon gold- it. filberplattirten Gets von 6 Studen, 100 verichiebene Arten, in einfach, Twifts, wie Abbilb., email lirt u. mit großer Stein Ginfaffung alles 50c Sets—Spezial= 25¢



oliber Gold bin, Garnet, Caphir ober Emeralb:

goldgefüllte 6= Stude Baift= Gete, halten abre, ichoner mith bubich nit Imitation Mull-Sute und Rappen für Rin: ber mit Gebnuren u. Stiderei per= feben, ebenso fest anschließend, mit großem Bofe, breitem Ties, alle Größen, werth 35c fpezieller 19c

Waichbare Rinberfleiber, für bas Allter pon 1 bis 5 Jahren, pon feinen Minghams, Lawns und Dimities, mit weißen Joden, Kraufen über ben Schultern, große polle Mermel, weite Ginfassung-biese Gets find 48c Stirts, helle u. buntle garben, 39c 75c und 81 werth - Auswahl 48c unf. reg. 69c Kleiber, biesmal 39c

## Teppiche, Matten und Rugs.



55c aangwollene Ingrains, volles ertra Guper Warp, 2-plh, neue Mufter, 37c 75c Zapefirn Bruffels, extra Qualität und ohne Ränder, 25 neue Mufter, 5 inder, 35 neue Duglitat, mit und ohne 75c \$1.25 Arminkers, Smith & Dartfords Fabricat, beite Qualität, mit Rand. 40 feine B7c Barlor., Gallen, u. Treppen-Rufter, yb. 87.50 Bigelow Arminiters, beste Qualität, mit Rand, gewobe Külcsteit, j. Rosse \$1.25 trägt den Fadrifantennamen, yb..

Matten. 2500 Rollen dinefilde und japanische Matten, welche zu lächerlichen Preifen auf einer Auf-tion gefauft wurden, und bementsprechend ver-fauft werden. 20c endloje dinefifde Matten,

dus feine Sorte, bie am meiften ge- 10c winfichten Bufter, bie Parb. .... Matten, in feinen Beweben und bunten Cheds, erra fcmere Qualität, perfett Wendbat, in ben muniden Bwertheften und funftierifden Muftern und Farben 19c

Boden: Colind, ertra Qualität, febr feiner Finith. alle Breiten. bon 3 Fuß bis 7 Fuß 6 Holl breit, werth 40c Quadrat Yard, 25c Cotch Binoleum, befte Qualität, feine Mofait Tile und Barquet Boben Mufter, 49¢

Rugs. Mugs.

Imperial und John Bromlen & Cons'
Impria Rugs, zwei von den bestein und
volschümtlichten Arten zu weniger als den
derstellungsveien.
Gröge 30x70 Zoll. werth \$4.50, jedes. \$4.98
Gröge 4x7 July. werth \$4.50, jedes. \$3.98
Gröge 4x7 July. werth \$4.50, jedes. \$3.98
Gröge 6x9 July. werth \$1.50, jedes. \$2.90
Gröge 6x1 July. werth \$1.50, jedes. \$2.90
Gröge 6x1 July. werth \$1.50, jedes. \$2.50
Moval Urminster Rugs und Carpets
20x5 Proj. Deradselbung, die neuesten ausgewäntleiten Produste.
Gröge 3x25 Poll. werth \$2.75, jede. \$1.98
Gröge 6-9x9-9 Hug. CarpetsGröße,
werth \$17.50.

Chenfalls eine Rolle von Mutique Dal

# Ein großer geldsparender Waschbaren Kleiderstoffen.

10,000 Stude gefauft fpeziell fur biefen Berfauf - mit bem Entichus gefauft, unferen Runden ftaunenerregende Berthe zu geben - eine fold große und prachtvolle Cammlung, als Ihr jemals zu feben bekommen habt-jebes einzelne ber beliebten Gewebe-bie begehrteften Farben-bie fconften und prachtvollsten Mufter, gu Preisen, welche 3hr mit Freuden gern bezahlen merbet .....

27 Roll Breite, in Sprans, Sie Dimities, Carded Duslind.

gow und Mandofter Lawns, gandies, Lawns, ichottifc Empres Lawns, Spiten be Lavant.

7. 201 Merite in Sprank Sie Dimitica Cardon Musling.

Ballencia Jaconets. Mimoja Die

500 Etud Belfaft, Glas- 1800 Etude 32göllige Or: 875 Stude gappet Mulls - 875 Stude Bichele Zuitings, 600 Stude ochte frang. Chal-Chebiot Shirtings, Polfabot Cor-balaife, feibene geftreifte Zephnre,

5c ?)d. 7c ?)d. 124c?)d. 25c ?)d.

# Zweiräder = = = Zubehör = = = wunderbar billig.



Bukwaaren.

Damen= und Berren= Bichcles, gu

Bir haben diefelben gu einem fehr niedrigen Breife bon einem be=

Offerte ertlärlich macht. Gemacht von 1 u. 1 3oll. bester Qual. Stahl Tubing, nicelplat= tirte Fort, Crown und Tips, alle mit ben beften Gatteln u. Lent= ftangen versehen, finished in schwarz, blau u. maroon, mit fancy Streifen und Transfer-beffer als die meisten \$22.50

Garnirte Sai:

lan und Sava, ein

neter 95c

Blumen-Mu=

fter frangöfischer Blumen, viele

Sorten, etliche in

ber Partie bis 31

75c werth ... 25c

Spezielle Re=

buftionen, nm

unfer Lager gar

ausgezeich



non, regularer Breis \$1.
Bicycle Tourift Cafe, gemacht von 8-Ungen Dud, frart bernietet, bast zu irgend einem 48c Rab, requiarer Preis \$1.00. Zeth Thomas Enclometers, wie Abblbg., 1000 Meil. 48c Bead Lamp Bradets, nidelplattirt, regularer Breis Bc Touble Lube Lires, Auswahl von einer großen \$2.50 Partie 28-361. Double Lube Lires, reg. Ar. 85, Kaar \$2.50 Trilby Loc Clivs, gemacht vom besten Stahldraht, nickelplattirt, reg. Preis 20c.

# Tire Zape, befte Qualitat, große Rolle von 5 Fuß, reg. 10

#### Band. Sandichuhe. 250 Dugend 2:Glasp echte

Glagehandiduhe, idmarg, loh-



17c

Seidene Damen: Mitts, Glove Thumb und Glove Fitting. 17c Ro. 1 Taiin & Beivet B :nd, in souter guten Farben, De elle Bottlet, werth 35c, 10c bas Stüd gu. 10c

#### Zaschentücher.



Ein großer Berfauf von Fabrifanten Seconds, afle leicht beichmust aber feins beichädigt — teine anberen Mängel, als daß fie beichmust ind, und das fang gewochen werben — 2000 Tugend weiße hohlgesamte Tafdentlücher für Damen, Männer nun Kinder, alle Größen, 13e ils 11/2 zöllige Säume, lauter echt hohlgesamte Cambrick, Unions nub echtes Veinen, Initials nub jadmilch hohlgesamte Tafdentlücher, werth bis zu 85c bas Stück; in zwei Partien verkauft:

Tamens, Berrens u. Maddens Za: 10c Damens, herrens u.Madden: Zaiden: 5c tuder, werth 10e bis 1be bas Stud, Ausw. 5c

## Sonnenschirme.



Belfnap, Johnson & Bowell, Glogg, Bright & Co., A. M. & R. Davies-ichwars, weiß: leinen, feiben, einfach und fanen, alles in Reuheiten biefer Gaifon für meniger als

450 203öll. feidene So nenfdirme, in Streifen, Cheds, Mufter, Deesben Foulard Seidenstoffe, reg, \$1.50 und \$2.00 Sonnenichirme für .... 79c 3u \$2.25-Gin Dutend verichiebenartige iit Ceibe u. Gpigen befente Schirme, Di leste "up-to-bate" Mobe, wth. \$2.25

300 madden=Connenidirme, gute Größen, viele Mufter, garnirt mit Rufchen, in fancy Muftern,

# Cisschränke, Eiskisten, Fliegenthüren, Gartenschland, Gas- und Gelöfen etc., zu geldsparenden Preisen.

Heber \$100,000 werth Commer : Saushaltungs : Wegenstände, Gisigranfe und Gistiften, Drahtthuren, Drahtfenfter, Drahttud, Geflügel : Drahttud, Gas- und Del-Defen, Garten-Bertzenge, Rajenmaber, Garten-Schlauche, See Gream-Frierer, Baffer-Rubler, Gis Bids, Bitronen-Onetider. Lager muß verringert werden, Breife find herabgefest, um diefes große Lager fofort zu reduziren.



ren Werthe in Chicago gibt :

Bleede geruchlofe Giofchrante, biefer Gischrant it garantert, bat er alle Borten Gielich Gemite, Fiich, Rafe, Bild feifd erhait, ein erten großer Gis-Behälter, mit einer Gis-Kapagität

Drahi-Thuren, brei ober vierBanels, hab d



Draht : Thuren, fanch Gartholg, gefügt, befte Qualitat Draht-

Epring Dinges für Drante fellung bon "foberb Gis. Thaten, ftarf nitb bauerhaft und jebes Baar garan Bo. 6. alle verginnt, regularer 756 tirt.

Gie:Bide und :Chaves,

2c Gia: Shrebberd, ecte Enterprife,

Challenge Zeeberg Aparti ment Soule Gioldrante, ge-rade bas Richtige für Flats. groß, mit all ben neueften Berbefferun-

Fancy Drahtthur, Raturholz Finish, 11/2 Boll bid. alle Grögen,









Maner:

Apparat,





33¢

tile Mig. Rette zum Thurbefeftigen, Bronze Rlate, ertra 496 Thure gemacht. gerade der Artikel, ben Ihr fur Gure 186

Competition. Stanbard &. 6. 75c, 1.10, 1.75, 3,40 Luftige Sommerkleider zum halben Dreise



Bafd: und Promenaden:Rleider für Damen im Spezial-Bertquf -ein großer Ginfauf von hubiden Baich: und Bromenabe-Aleibern, ein Dut. verschiedene Jagons, aus ben verichiedeniten bellen und waichbaren toffen an-gefertigt, genau ebenfolche, fur welche wir vor einem Monat den boppelten

\$4.00 Rleiber für \$6.00 Rleiber für

Mleiderrode für Damen-Spesial-Berfauf von feinen Rleiberroden für Damen, aus ben neueften, besten und beliebteften Stoffen gemacht, in allen neuen Schartirungen, Cheds und Mijchungen-ebenfalls feibene Gros Grain und Atlas Brotat Rode, in ben neueften anerfannten Moben gemacht-ertra poll, perfett im Sangen und Ginifh, gntes gutter und Innenfutter, wird in

### Taujende von Gürteln

Bu Gelb ersparenben Breifen, bas größte Mffortment in Chicago-5 Spezial= Bargains, wie fie noch nicht bagemejen find-



jedem Roftum paffend, regular ver- 21c 3u 45c-Rei canzied. ichot. Schnallen, gute Preife gu 75c, Berfaufs Breis .....

Ginteln, mit reich vergolbeten und verfilberten Conallen, mit 1 Darb von ertra gutem ichmargem Gurtel, redugirt fpegiell für biefen 25c Bu 9e-15 Moben von Chatelaine Damen Gur-Batent Leber Cbges,

34 25c - 25 verichiebene Moben von Damen:

alle genaht, alle bie neuen Schattirungen ben Coftumen anpaffend, ein Dugend Gorten von Blain Leber Gurtelu, 6 neue Schattirungen in Plain Leber Gurteln, o neue Schnallen, 9c alles 20c und 25c Werthe, Auswahl ...... 3u 10e - 5,000 Damen Gurtel, mit Gold und

Eilber plattirten Schnallen, wie Eut, und 20 ansbere Leiigns, 1 Yard von gutem ichwars 10c 3em Belting, gang roth, von 25c ..... 10c Dit Steinen befette Gurteln-Gin hubiches Affortement von feinen m. Steinen beietten Gireain, in Golb u. Gilber u. oribirt, mit von einem Dut. bis 30 farbigen Stein-Auffagen, die hubicheften Novitäten ber Gaison, werben

## überali bis ju \$1.25 verfauft, unferer reg. Preis 75c, Auswahl morgen........ Sommer:Schuhe. Rinderwagen.

crira ticf ausgeschnittene Ridfduhe alle handgemacht, neue Moben, \$3.50 u. \$3.00 Sorten, \$2.45 Braune, fdwarze und Orford tici ausgeidmittene Damen

Lies, alle hand-genaht, \$1.45 Befte weife Dud Duting und Bienele Edube für Damen, Rib befegt, boch u. tief ausgeschnitten Schuhe, welche gewöhnlich gu \$2.00 und \$2.50 verfauft wurden, 95c



wagen,

wie Abs

nem Gei





Rumpf,

#### Gardinen, Draverien-Ellenwaaren.



Rleiber Schublabe, 30 Boll lang-

ein großer Bargain zu \$3.45

Peine Notitingham Auffled Ret u. befranzie schtt. Ditten Gardinen, eleg. Schlaf- u. Shainmers 1.75 Gardinen, volle Lange u. Weite—83 Werthe... 1.75 Jeish Boint—Ewif Landoux—Scotch Nets—und Rifchneh: Spizen:Gardinen, unübertrefflich \$3.25 Einzelne Partien von hübichen Parlor Carbinen von I bis 3 Paar—in Irih Point—Tambo nette— Renaiffante und Boint de Beiges— leich betchmist— bollfommene \$18.00 Cardinen für

Ausnahmsweise feine Qualität Spipen-Carbinen -seine fächliche und ichweiger Bruffels — Doint Applique - Cas a daues — Clunh und franz. Spipen-Carbinen, \$25.00 werth

#### Art: Draperien.

nn anen Ientreten, Runnfardig. 1.49
18-4 wenddare französliche Zavetern
Empire Lichtücker, in modernen und
antiken Farden, die neuem und Redalton
Entwirte,
werlh 83.50.
Easth Spisen, Irish Hoint u. Appliant
fawer gestickte Sald Sviken, in erru, weiß
und Joven, doppeliegunähte Kannen, gie
überzogene Eenters,
Kuswahl Ist Magaren.

Donble: Faced 543off. Brapetie Ceibe, ponter gaced 8430a. Traderer Cette, in felt tone Jerden und hübschen lieinen Scroll Effecten, Renaissance und kas GOC Entwirfe, mur me zi eingalichem GoC Gath Spitzen, weiße Swis Tambour und edite Sagroup u. Boint Bruffels Soisen, enger Kand, hellfardig und hübsch, ausnahmt weiser Werth 18 sine

## Anzeigen-Annahmestellen.

Un ben nachfolgenben Stellen merben fleine Angeiger un den nagjoigenem erkeinel werden ichte Anzeigen für die "Abendobit" zu benielben Pretfen entgegengenommen, wie in der Hount-Office des Blattes. Aben bliefelben die 11 Uhr Bormittags aufgegeden werden, ericktinen sie noch an dem nämlichen Tage. Die An-nahmeskelten sind über die gange Eads hus so vertheitt-bag mundestens eine dom Jedermann leicht zu er-reichen in.

Mordfeite: Undrew Daigger, 115 Cipbourn Abe., Gfe Barrabee Str. Avotheter. 80 D. Chicago Ave. G. Saute, Avotheter, 800 D. Chicago Ave. G. Sobel, Avotheter, 500 Weils Str., Eds Schiller, B. E. Etelze, Avotheter, Center Str. und Orchard und Cirf und Hobiston Str.

E. G. Clay, Apotheter. 891 Halfted Str., nahe G. S. Whiborn, Apothefer. Gde Wells n. Divi-

fon Str. Carl Beder, Apothefer, 91 Bisconfin Str., Ede Dubjon Ave.

Seeller & Co., Apoheter. 445 North Ave.

Seurn Goet, Apotheter. Clart Six. 11. North Ave.

Dr. B. Centaro, Avotheter. Ede Wells 11. Ohio Six.

6. Experiment, Apotheter. Paffed Six. und

4. F. Brueger, Apothefer, Cde Clybourn und Fullerton Ave.

Retipis, 757 N. Galfied Str.

Bieland Charmach. North Ave. u. Wieland Str.

U. W. Neis, 311 E. Forih Ave.

E. Kipte, Avotheter, So Akolter Are.

Sofin Bojat & Co., Apotheter, Gentre und Garrabee Str.

Sofin Bojat & Co., Apotheter, Biffell und Centre Etrake.
Robert Bogelfang, Apothefer. Frement n. Clay und Anllerton und Lincoln Ave.
Sohn T. Hottinger, Apothefer, 224 Lincoln Ave.
E. Meduce, Apothefer, 557 zedgwick Str.
M. Martens, Apothefer, Sheffield und Centre.
Lim. Peller & Co., 586 R. Clarf Str.
Draheim's Apothefe, Sheffield und Clybourn Ave.

Late Biew: Geo. Suber, Apothefer, 1358 Diverjen Gtr., Gde

See, Antoer, Apolyster, And Andrews & Deffield Ave. 20. Podt, 859 Lincoln Ave. Chas. hiridi, Apothefer, 303 Belmont Ave. R. L. Brown, Apothefer, 1985 91. Afpland Ave. Max Schulz, Apothefer, Lincoln und Geminary Ave. M. Gorges, 701 Belmont Avc. A. Corped, 701 Belmont Ave.
M. L. Coppad, Abothete, Lincoln und School Str.
Victor Aremer, Avotheter, Ede Navenswood und
Weltrofe und OSO Lincoln Ave. Ede So Str.
Dellmuth, Avotheter, 1819 Lincoln Ave.
A. G. Keimer, Avotheter, 702 Lincoln Ave.
S. Framer, Avotheter, 1803 Lincoln Ave.
Reller & Benzil, Clart and Belmont Ave.
Geo. Roedne, Avotheter, Racine u. Bellington Ave.
Latterucr Trug Co., 813 Lincoln Ave.
D. Comitt, Apotheter, Roscoe und Robeh Str.

2Bestfeite:

3. Lichtenberger, Apotheter, 833 Milwauter Ave., Ede Divilon Str. B. Baura, Bu Center Ave., Ede 10. Str. Senry Edreder, Apotheter, 467 Milwaufee Ave., Ede Chicago Ave. Lito G. Saller, Apotheter, Ede Milwaufee und North Ave. Ctto 3. Sartwig, Apothefer, 1570 Dilmoufee Ane. Get Weitern Ave.
Wen. Schultee, Apotheter, 913 M. North Ave.
Wudolph Stangohr, Apotheter, 841 M. Division
Str., Ede Molltenam Ave.
Sindenrauch & Truener, Apotheter, 477 M. Division Str. II. Rafgiger, Apotheler, Ede 29. Dibifion und G. Behrens, Abothefer, 800 und 802 G. Salfteb Mar &cideurcid, Apotheter, 890 20. 21. Str., Gf: Squat Duba, Apothefer, 631 Centre Abe., Gie 19. B. Bahlteid, Apothefer, Milmaulee u. Center

Noes.

3. Lelowsth, Milwaufee Ave. u. Noble Str. und 570 Aue Jsland Ave.

3. Berger, Apotheter. 1483 Milwaufee Ave.

4. Kassami, Apotheter, 391 Blue Jsland Ave. und 1557 W. Harriton Str.

5. Lint, Apotheter, 283 W. Chicago Ave., Ede Noble Str. 5. F. Cloner, Apothefer. 1061-1063 Milmantee A be.

5. F. Craner, Abotheter. 1081-1083 Mitmantes Ab.
2. Mühlban. Avotheter. North und Weiferrn Ave.
G. Wiedel, Abotheter, Chicago Av. u. Laulina St.
W. C. Freund, Apotheter, Armitiage u. Kedie Abe.
W. Gen, Abotheter, Che Adoms wind Sangamon Str.
R. B. Backele, Apotheter, Taplor u. Baulina Str.
Wu. E. Cramer, Apotheter, Halled und Ranboldh Str. Georges, Lincoln und Division. Sameling & Co., Apothete. 952 Milwautee 6. Drefiel, Apotheter, Weftern Abe. und Gar-

nion Str.

G. F. Brill, Apotheter, Abeltern ave. und Harbits.

G. F. Brill, Avotheter, 1420 W. Chicago Ave.

T. Lenke, Apotheter, 1420 W. Chicago Ave.

T. Lenke, Apotheter, 408 Armitage Ave.

Chas. Airhler, Apotheter, 232 W. Hillerton Ave.

G. Hoeller, Apotheter, Chicago n. Afhland Ave.

Mag Knuge, Apotheter, Taso W. North Ave.

Lenken Glid, Apotheter, 709 Milmanter Ave.

A. P. Aubta, 735 & Salfied Str.

Anderiv Barth, Apotheter, 1490 Armitage Ave.

A. M. Chimme, 317 A. Belmont Ave.

M. M. Hilson, Ban Duren und Marifield Ave.

Chas. Ration, 117 B. Chicago Ave.

Chas. Geoghy, Avotheter, Aptited und L. Str. 6. 29 Grafily, Apothefer, Palfteb und 12. Str. Behrens & Zwatol, Apothefer, 12. und Lastin Str. Dominis Gehmers, Apothefer, 232—234 Milwautee Abenue. Rational Bharmach, Apothete, Rorth Abe. und

Aitson Str. Apotheter, 381 Grand Ave., Ede Roble Str. Right & Upe und Emily Str. Right & Apothete, Afhinud Ave. und Emily Str. Grachte & Rochler, Apotheter, 748 B. Chicago Avenue. Avenue. Pheo. D. Crwitz, Avothefer, 2406 Milmantes Ave. Fritz Mener, Avothefer. 1704 W. Borth Ave. Etaiger & Peinberg, Avothefer. 1-A. u. Centre Ave. H. Sache, Apothefer, 305 W. 14. Str. Subfeite:

8. R. Sibben, Avorheter, 523 31. Str.
Rubolph B. Braun, Apotheter, 3100 Wentworth
Ave., Eds I. Str.
B. Dienede, Apotheter, Ede Wentworth Abe. und
24. Str.
Breb. B. Cito, Apotheter, 2904 Archer Ave.
Che Deering Str.
B. Madguelet, Apotheter, RorbosteCde 35. und
Dalited Str.
Date Rugel

Dito Colhau, Apothefer, Gde 22. Str. und Archer Are.

Patteb Str. 20016 Aungt, Apotheter. 5100 Albland Abr. 6. G. Arrenfter, Abotheter. 2614 Cottage Grobs

Nie. Arenster, Abotheter. 2614 Cottage Grode Mite.

M. B. Mitier, Abotheter, 44. und Halited Str.

M. Farnstworth & Go., Apotheter. 43. und Bentworth Abe.

B. T. Toams, 5400 S. Dalfted Str.

Geo. Kenz & Son., Apotheter. 2901 Mallace Str.

Chas. (sunadi. Adotheter. 3315 Archer Ave.

G. Grund, Anotheter. 3315 Archer Ave.

G. Grund, Anotheter. 48. und Homise Str.

G. Jurawsth, Apotheter. 48. und Homise Str.

Grode, Barvig, Robotheter. 47. und Gates Str.

Gred. Heabert. 30. und Dalfted Str.

Gred. Heabert. 30. und balited Str.

#### Thearer, Annst und Musik.

- 3m Cafino zu New York wird gur Zeit ein Baudeville "The Whirl of the Town", mit großem Erfolg und ungewöhnlich praihtiger Ausftattung, aufgeführt.

- Gine junge Geigenspielerin Da= mens Alice Rofe erzielt in ber n. D. Olympia burch ihr vortreffliches natürliches Spiel großen Erfolg.

- Bon ber Baromin Blanc, bon ber biel im Often bie Rebe ift, fagt ein Rritifer: 3ch fonnte Diefes verfteben, aber fie fann weber fingen, tangen, fpielen noch hubsch breinschauen. Gie ift auf ber Bühne eine Rull, und über ein Richts follte man teine Worte ber-

- Rhea ift lette Woche nach Euro= pa abgereift und wird fich zunächst nach Paris begeben.

- Louis Waltins ift ber größte Schauspieler im Lanbe, er mißt namlich 8 Fuß und 2 Boll. Er wird in ber nächsten Saifon als ein 3merg in einem Feenstüde auftreten.

- Das neuefte Drama bon Jofeph Arthur betitelt fich "Das Salg ber Erbe". Manager Charles Frohman bat bas Stud erworben.

— Lillie Langtry wird in Balbe nach ben Ver. Staaten tommen und fich nach ihrem Rancho in California

Charles Coghlan bat ein neues Luftspiel verfaßt, das ben vielverspre-chenden Titel "Dr. Quirote" führt.

- Roland Reeb, welcher bei einem Gifenbahnunfall Schaben erlitt unb einen Progeg gegen bie Southern Gifen = Bahngefellschaft angeftrengte, erhielt bon ben Geschworenen \$2,000 augesprochen.

- Manager T. henrh French gab neulich an, baß er bei feinem Unter= nehmen im "American Theater" bie Summe bon \$500,000 berloren babe. - Gin Maler Clements hat in ber

Berliner Gallerie ein Bilb: "Die neue Mufe" ausgeftellt. Gine nadte Berfon mit ber Balette in ber Sand, ftutt fich lächelnd auf ein Schwein, bas ftatt ei= nes gu Boben gefturgten Götterbilbes auf einem antiten Godel thront.

- Der Raifer erfuchte ben Intenbanten bon Sulfen, ihm fammtliche Rrititen über ben zu Wiesbaben auf= geführten "Burggrafen" borzulegen, und fügte noch hinzu "aber alle aute und fcblechte!"

- Das Raimund = Theater in Wien gerath immer tiefer in Gelbtlem= me. Bu theuer gebaut und vorzeitig burch Betriebstoften von 60.000 Gulben belaftet, erliegt es nun ben unabläffig wachfenben Schuldberpflichtun= gen. Augenblicklich belaufen fich bie Spotheten=Unleihen auf nahezu 300,= OCO Ghilben

### Lofalbericht.

Der Grundeigenthumsmarft.

Die folgenben Grundeigenthums:llebertragungen i ber Sobe von \$1000 und barüber wurden amilich ingetragen:

ABhipple Str., 215 Fuß norbl. bon Diverjen Abe., Bhipple Str., 215 Juh nördl. von Diversch Ave., 25×125, C. G. Evans an D. Zeigler, \$1 500.

Rodwell Str., 57 Huh nördl. von Franklin Str., 373×125, K. King an C. Stocker, \$2,000.

44. Str., 25 Juh völdl. von Mallace Str., 25×125½,

3. K. MeGuire an M. Longbern, \$2,300.

South Chicago Ave., agaeniber 135. Str., 25×125,

M. in C. an die Gbieggo Bermanent Building and Loan Affin. \$3,658.

Kibland Ave., 175 Juh nördl. von Sterican Road, 25×117, 3. Abeding an Hulling and Loan Affin. \$3,658.

Reiwoort Ave., 520 Juh völd. von Sterican Road, 25×117, 3. Abeding an F. Warling, \$8,200.

Maplowood Ove., 274 Juh jübl. von Botoniac Ave., 24×126, S. Milion an M. Zeifen, \$8,000.

Spanlding Ave., 191 Juh jübl. von Central und Symbolt Hart Bentevath, 75×125, M. Barner on G. Barnet, \$2,500.

Sangamen Str., 33h Juh jübl. von W. 14. Place, 24×100, M. M. Edvental an J. 3. Caenger, \$6,000.

8. Str., Nordwell-Gde May Str., 48×124, 68. \$6,000. 8. Str., Rordwell-Ede May Etr., 48×124, 68. 8. Str., Rordwell-Ede May Etr., 49×124: Toomis S. Str., Nordweft-Ecke Man Str., 48×124, 68.
Str., Poordweft-Ecke Center Ave., 49×124; Poonus Err., 172 Fuß fildt. von 67. Str., 50×124; Stewart Ave., 198 Fuß nörd. von 67. Str., 50×124; Stewart Ave., 198 Fuß nörd. von 67. Str., 50×150, 6. A. Fenn an H. K. Ecris, \$300.
Spans Ave., 240 Fuß fildt. von 65. Str., 48×121, A. Ballace an E. Naughton, \$2,500.
Breen Str., 198 Fuß fildt. von 64. Str., 25×124, G. Naughton an R. Lyallace, \$5000.
Breen Str., 198 Fuß fildt. von 64. Str., 603×123, Gunta A. H. Samberg and Gemahl an James R. Pernima A. H. Samberg and Gemahl an James R. Pernima A. H. Samberg and Gemahl an James R. Pernima A. H. Samberg and Gemahl an James R. Pernima A. H. Samberg and Gemahl an James R. Pernima A. H. Samberg and Gemahl an James R. Pernima A. H. Samberg and Gemahl an James R. Pernima A. H. Samberg and Gemahl an James R. Pernima A. H. Samberg A. Pernima A. Pe ia Str., 110 Gumpftide, B. 2., mid andere Wuenblide, B. 2. Starritt, \$1,000. Str., 211 fink weift, von Oaflen Ave., 25% on Str., 211 fink Bide \$1,375. Struffing Str., S. Starritt, \$1,000.

Aiffon Tr. 211 Fuk west, von Oassen der, 25× 124, W. Kartk on B. Bisse \$1,375.

B. 13. Str., 312 Fuk west, von Kauthna Str., 24×124, M. 3. Bowest on S. D. Tuvas, \$2,000.

Union Ave., 216 Fuk sied, von T. Str., 37×125, G. S. Bood on T. Tonobue, \$1,0000.

Green Str., 180 Fuk sied, von 6G. Str., 25×1244, G. F. 3. Relson on C. Berg, \$3,400.

Forest Ave., 265 Fuk side, von 33. Str., 203× 125, G. Ban Milen on S. Brie, \$4,000.

Galifornia Ave., 150 Fuk sidd, von Armitage Ave., 25×109. Checago Bermaneut Building and Lean Assential and Str., 25×125, G. Ban Milen on S. Basses, \$2,300.

Galiello Ave., Shootiesed Sancod Ave., 25×125, G. Shootiesed Sancod Ave., 25×126, G. Shootiesed Sancod Ave., 25×126. (a. E. C. Savojevice Salico Ave., 20x123, (b. Air., 20x123, (b. Air., 20x123, ce.) Air., 20x123, (b. Air., 20x123, ce.)

3. Modi an F. C. Shoeff, \$6,000.
Glarement Abe., 225 Fulh mördl, bon Greafhaid
Str., 25×125, 3. Dosfoelf an A. Krigef, \$3,000.
3dbufton Str., 93 Fulh jühd, bon W. 14. Blace,
21×100. G. Kibman an M. Kretchmer, \$2,800.
Adams Str., 275 Fulh wolff, bon S. 45, Abe., 25×
121, S. A. Kradet an C. G. Perbuan, \$2,500.
Remuere Abe., 200 Juk fühl, bon Lafmera Abe.,
100×150, S. Probin, jr., an M. Macleod, \$4,950.
M. 12. Str., 225 Fuk ölft, bon St. Louis Abe.,
25×125, 28. S. Reller an M. Garner, \$2,150.

#### Beirathe-Lizensen.

Die folgenden Beirathagefuche wurden in ber Cf. fice bes Guntpelerts anageftellt:

18 Cuntheferts ausgeneur:
n B. Gastagber, Restie L. Raab, 25, 23,
ender R. Melville, Bernice Criment, 28, 27
th D. Kosenberg, Rae Stichsfeld, 25, 23,
nes durfta, Nach Propon, 22, 21,
liam B. Meskuire, Myrtle A. Willon, 25,
trid A. Letjan Marn L. Schulinger, 30, 32
m. A. Letjan Marn L. Schulinger, 30, 32
m. A. Reyel, Frances B. Postotub, 27, 28,
must Gorbes, Minne vogreen, 27, 19,
tins Vostes, Vizia, Billes, 38, 32,
ter Net, Johanna Jacobjen, 38, 45,
must Casilian, Albina Servican, 30, 25, Aarria A. Letton Marn V. Schunger, 39, 32.
Tohn N. Resch, Frances M. Podoton, 27, 28.
Samuel Fordes, Minude Voforcen, 27, 19.
Antins Fales, Visia, Milies, 38, 32.
Peter Ast, Johanna Jacobjon, 38, 45.
James Fales, Visia, Milies, 38, 32.
Peter Ast, Johanna Jacobjon, 38, 45.
James Gafich, Milvina Eracigan, 30, 25.
Fred Minn, Garrie Truckid 25, 22.
Charles Nothermel, Gva Steffes, 23, 19.
Dearth C. Beith, Milvina Eracis, 41, 29.
Charles W. Maynard Relie Villey, 51, 31.
Darry Gheefe, Ivan Pholifyram, 26, 19.
Charles W. Maynard Relie Villey, 51, 31.
Darry Gheefe, Ivan Schull, 38, 28.
Rithus R. Barrhele Gman Gorifall, 23, 24.
Rames G. Clarf, Aribact Southban, 38, 27.
Osorge A. Krindwich, Aatheen Guines, 25, 25.
John Scaler, Magaie Carljon, 33, 19.
Darry Miles, Sarah Dandelman, 26, 21.
James Ovland, Unine Volan, 22, 21.
Dabert F. Korrer, Unina Amberg 32, 29.
Senth G. Schwelt, Minnie Aldan, 22, 21.
Subbert F. Korrer, Unina Amberg 32, 29.
Senth G. Schwelt, Minnie Volan, 23, 29.
Citio Galvorien, Laura Ubgaar, 34, 31.
John B. Donobne, Cleonora Authbon, 30, 25.
Christian T. Larjen Marbilba Achien, 21, 18.
John B. Donobne, Cleonora Authbon, 30, 25.
Christian T. Larjen Marbilba Schafer, 23, 23.
Marrin Kein, Grace Bener, 24, 19.
E. E. Smith, Vertha A. Sids, 23, 23.
Rarrin Kein, Grace Bener, 24, 19.
E. E. Smith, Vertha A. Sids, 23, 23.
Samuel W. Watefield, Royalia Abutmore, 23, 24.
R. Tennylon Deedy, Jamie Goudben, 32, 25.
William F. Mook Charlotte E. Munne, 41, 41.
Penjamin F. Mooks, Maard D. Waterin, 25, 21.
Rebeit G. Cool, Florence G. R. Thomas, 24, 24.
Recamber Wordshams, Munuffa Oberns, 29, 28.
Einho A. Empthe, Therefa Geriesbach, 23, 22.
Raiffa D. Danselee Gudden, Marthill, 49, 33.
Einhop T. Empthe, Therefa Geriesbach, 33, 22.
Raiffa M. Milker, There Cavistia, 26, 21.
Robert E. Cool, Florence G. R. Thomas, 24, 24.
Recamber Mocadams, Munuffa Oberes, 29, 28.
Einhop T. Empthe, Therefa Geriesbach, 33, 22.
Rointy E. Merbin, Marth Bartman, 23, 25.
Rointo Landarder, Marthillan, 26, 29.
Rointo Landarder, Marthillan, 26, 29.
Roint

Rachftebend veröffentlichen wir bie Lifte ber Deutsichen, über beren Tob bem Gefundheitsamte gwijchen geftorn und beute Nachricht guging: 3ba Ernft, 1129 Datbale Abe., 35 3. Julius Emil Ditte, 310 Belmont Abe.

Bon Intereffe für Reifende.

Don Interesse für Reisende.

Tonristen, Auswanderer und Seelente finden, dah hofteters Angene-Viters ein medizinisere Schutz ist ergen gesundheitsschädeliche Einfüsse. denen fie aussgeicht And, indem dasseibe den Einwirtungen ents gegenarbeitet, welche ungejundes Alima, unreine Aumolydäre, ungewohnte oder ungefunde Nahrung, schlieber Trinkvosser oder angetunde Rodrung, schlieber der Einstere der andere gelundbeitsscholiche Lebensbedingungen hervorrusen. Auf langen Sees oder Laubreiten in gatarorialen Argenden nutz des Viters daupräcklich als Aräventin gegen Pieder, jowie Unphälischeiten des Magens, der Leber und Eingaveibe von welchen eingeborene der gemähigten Jowie unweihildeteiten des Magens, der Leber und Eingaveibe von welche in johen Vegenden treigen, leicht befallen werden; auch schützt es in erzestenten Beise gegen die Einstille aroher Alte, plöhlicher Temperatur-Veränderungen, Erlättung und erfremer Ermildung. Das Altres schützt nicht unt der intermittieruben und remittieraden Piedern und anderen Alatraie-Veiden, sondern Berich Weisen in Norden und anderen Länderen befannte Tbatsochen.

Lefet bie Sonntagebeilage ber Abendpoft. Berlangt: Gin junger Catebader auch etwas an Brot ju beifen. 4785 R. Clart Str. Rehme Coans

ONSTORE Donner Ang MILWAUKEE AVE 8 PAULINASI

Main Floor.

28 Thd. ertra feine schwere eichene DamenDandigube, regulärer Preis V., sir. 10c

Sondbigube, regulärer Preis V., sir. 10c

50 Duhend lederne Damen-Sürkel, die 25c

Sorte. Donnerslag und Freitag

10.000 Pard Valencienna Spigen, werth 2x 10c

bie Pard. 12 Pards für

15 Thd. ich. Camen Daarnehe, wid. 10c, für. 2c

18 Thd. ie.n gewebte, mit Stickerei verzierte 10c

200 G. 7s. 8s. u. 9 Joll lange, midehlattirte 25c

Sunustand God Liber Vil. 55c Main Floor.

eabache Powder, 3 im Couvert ... de Zahnbürsten für dete Castile Scise, mit Handtuch.... dartholz-Zahnstocher, per Box..... Edube.

Ehuhe.

200 Baar Dongola Kinder-Knöde und Schnür-Schübe, in Tan und Erdood, wedge Geel, durch und durch solides Leder, Größen 5—8. 68c werth 81.00, für.

240 Kaar bei Hand gewendete Tan Dongola Krince Albert Tamen-Clivbers, mit guten leder-nen Solien u. Kappen, werth 81.75, für 98c 150 Kaar Dongola Chord Sies Damen Clivbers, in seinen Rummern, Odds und Ends, werth 81.00, für.

300 Kaar Kinder Schübe mit weichen Soh- 10c len. werth 20c, für.

22 Kaar braune Krince Albert Männer Slipbers, die reguläre 81.00 Cualität, für 50 Paar Tan Mädden Anöpf-Schuhe, bu burch folibes Leber, Größen 12—2, werth 95c, für

Bercaline gefüttert, Erinoli Sammt-Stogfante, werth \$5, Camunt-Stogfante, werth 88, für 10c
200 Erfange Bergigmeinnicht, werth 28c, für 10c
25 Außend feibene gestichte Kanwn Kinderhüte, un
allen Karben, mit Spigen-Rand,
werth 75c.
150 rein wollene Luch-Kinder-Jadets, mit 48c
Praid-Belau, werth 81.75, für.
1200 Frend Settbe, long Wagift DamenCorfets, werth 50c, für.
35 Dußend Konsbale Cambric Damen 29c
Unterhosen, mit Stiederei, werth 50c... 29c Bierter Mloor.

finisbed Satin Aleiderfutter, wth. 15c, für 22 200 Stude punttirter Schweizer Mus, die weiße und farbige 20c Waare, 36-40 Zoll breit, ner Hard eine weiße Watte, die Rosse . 31/2c 1000 Kfautd reine weiße Watte, die Rosse . 31/2c 3000 Yard Carpet und Etrohmatten in Läu- 9c gen von 1—8 Yards, der Pard. Bierter Floor- (Fortiehung).

Bierter Floor—(portreguing).

40 Stüde hardbreite Vonleaur-Leinwand, in offen bitiebigen Harden nu eine Donnerftag. 71 c per Yard.
1000 bicht gewobene Hängematten mit Auss. 75 c behner und Riffen, die 21.50 Sorte für. 35 c Gefocktes Leiniumen-Dei die Gallone. 35 c Stalft-Vertigdrug. \$1.39 Gunfter Gloor.

275 Dugend feine gebigette Bercale Männer-Hemben, mit Perlmutter-Knoven, alle Größen, große Auswahl, werth 48c, für (2 zu jedem 27c 27c Auswahl, werth 48c, für (2 zu jedem 27c Kunden).
75 Dugend feine französische Malbrugan Männer-Anterhemben und Hofen, alle Größen, 39c die Sie Sie Linalität.
40 Dugend weiße Lama Anaben-Blufen. mit großem fardigem Saifor-Aragen und Stuls 29c den, die 45c Linalität für.
265 Baar rein wollene Casismer-Anaben Anie-posen, verfdiedene Sorten Mittelgrößen, 29c werth 45-75c, für.
475 feine weiße Männer Strobbüte, die neuesten diessädhrigen Fagons, werth 48c. für. 670 verichiebene Sailor Anaben Strobbüte. 15c 670 verschiedene Sailor Kindben Itrobhlite. 15c große Auswahl, werth 25. iur.

125 waschause Chebrot Kindben-Anzügige, mit Sailor Kragen, den 15 sa Jahren, werth 83c, 5Bc für.

55 Cassiniere Kindben-Anzügige, bestehend aus Kost und Hosen, in gewissen Größen.

(Einen Anzug zu sehm Kunden.

425 Baar seine Worted geftreiste Männer-Arbeitshosen, in allen Größen, werth 9Bc

§1.75, für.

Groccrics.

Grocerico.

Thaper's Root Bier, per Flaide: 5c
Bafennert.

2 Brenner Galolin-Ocfen 92.19

3 Brenner Reliance Celofen 95c

2 Brenner Reliance Celofen 95c

2 Brenner Blue Hanne Oclofen 84.25

Hentlerbracht in alen Weiten. D. Chadbrathuß. 1 4c

4 Kanel Trabithicen. 145 John but 50c

5 Chart Grante Ginnachfeitet 19c

2 Chart Grante Ginnachfeitet 19c

2 Chart Grante unt Tedel 12c

2 Chart Grante unt Glasskrige 8c

4 Galtone Ruby Jugs. werth 75c

35c

6 John Grante Rochtoffet 3c

6 John Grante Ruby Lugs. werth 75c

5 John Grante Ruby Lugs. werth 75c

6 John Grante Rochtoffet 3c

6 John Grante Ruby Lugs. werth 75c

7 John Grante Ruby Lugs. werth 75c

6 John Grante Ruby Lugs. werth 75c

7 John Grante Ruby Lugs. werth 75c

8 John Grante Ruby Lugs. werth 75c

9 John Grante Ruby Lugs. werth 75c

9 John Grante Ruby Lugs. werth 75c

9 Spezial Donnerftag nm 8:30 Morgene.

1000 Yard ichwerster Treppen- und Hallen-Carbet (Cocoa Matting). 1/2, 1/4 und 1 Yard breit, werth 30, 40, 50c, irgend eine Breite, p. Yb. 5c Epezial Freitag um 8:30 Morgens. 000 Parbs Refte von Kleider-Kattun und 11c Hard breiten gatenging, der Jard.

Spezial Freitag von 2 bis 4 Uhr Rachemittags.

250 Dubend feine Baldriggan Männer - Unterbewben und Hofen, mit Sill Braid und 18c

Perlmutter-Knövfen, werth 40c das Stild

(Hur 2 Angige gu jedem Runben.) Samftag um 8:30 Morgens. 000 Parbs Duting Flanelle und Rieiber- 23c Singhams, die waschechte locWaare, p. yb. 24c

#### Bau-Grlaubniffdeine

murben ausgestellt an:

Smith, gwei 2ftod, und Lafement Brid, 106 bis 110 Limben Place, \$5,000. bein, 3fiod, und Bajement Brid Flats, 1038 if Aber, \$5,000. bell Ave., \$5,000.
Relly, Ziod, und Vajement Brid Flats 370
ffield Ave., \$1,400.
abeitinger, Isid, und Kafement Brid Stores
Flats, 232 ABchter Ave., \$3,000.
elien, 3 flöd, Prid Stores, 2911 bis 2915
Glart Str., \$2,600.
te Ave. zwei Lisid and Bajement Brid Refis
en, 63 und 621 B. 63. Str., \$3,900.
to 3, Sarrower Lisid, und Bajement Brid Res
(1, 972 60. Str., \$3,800. r 3. Arromer Pfied, und Basement Brid Res 1, 972 60, Str., \$3.800. Reinarina, Ifiód. Frame Cottage, 6346 Its Char, \$1.500. Chad, Itiód. und Basement Brid Anbau, 1035 1. Spied. 1818 Bajomen.
5. Caroner Ave., \$1,500.
20fts, 376 B. Madijon Etr., \$5,000.
20fts, 376 B. Madijon Etr., \$5,000. Johnang gro. Mabijon C...,
ofts, 376 B. Mabijon C...,
Seld, 2006. und Bajement Brid Flats,
ampbell Ave., \$2,000. . R. Campbell, 2ffidt, und Bafement Brid Rirche, 6161 Boodlawn Abe., \$16,000.

#### Cheidungeflagen

murben eingereicht bon: George P. gigen Margaret E. Wohff, wegen Berslaffung; Elizabeth gegen Harry Ford, wegen grausiamer Bedandlung; Meek J. gegen Elizabeth franses Uchlu, wegen Gebruchh; Glara A. gegen Ends. A. Geither, wegen graufamer Behandlung; Millaan M. gegen Thanfjul Eudota Cate, wegen Berlaffung; Moder M. gagen Goe. B. Doell, wegen Geberuchh; Mary A. gagen Joseph E. Emith, wegen Erclafsung; was Mary A. gagen Horby A. B. Doell, wegen Geberuchh; fung: Marn gegen John Reding, wegen graufamer Behandlung.

#### Marttbericht.

Chicago, tenis. Juni 1897. Breife gelten nur für ben Brobbanbet.

m ff e.
Robi, \$1.00—\$2.00 per Faß.
Eilletig, Tde—Sde per Pund
Eilletig, Tde—Sde per Pund
Ealat, blesger, 50—60e per Kaß.
Kneteben, \$1.00—\$1.50 per Pushel.
Rüben, rothe, 40—45e per Pushel.
Ratofelin, 15—24e per Pushel.
Reue Kartoffeln \$2.00—\$2.20 per Faß.
Robertiben, 75e—\$1.00 per Faß.
Kneten, 90e—\$1.00 per Faß.
Kneten, 90e—\$1.00 per Faß.
Epinat, 50—60e per Kob.
Epinat, 50—60e per Kob.
Epinat, 50—60e per Kob.
Epinat, 50—60e per Kob.
Epinat, 50—60e per Rob.
Epinat, 50—60e per Rob.
Epinat, 50—60e per Rob.

Cebenbes Defingel. Sabner, 7-7fe per Pfunb. Ganje, \$4.00-\$4.50 per Dugenb.

Butternuts, 35-40e per Bufbel. Didorb, 60-75c per Bufbel. Bafinuffe, 30-40e per Bufbel.

Befte Rabmbutter, 14c per Pfund. Gier. Grifche Gier, 8ge per Dugenb.

Comaly, \$3.54-\$4.25 per 100 Blund.

Schlag, 33.00 - 1.00 Af., \$5.00 - \$5.20.

Afte Stiere von 1300 - 1700 Af., \$5.00 - \$5.20.

Athe. von 400 - 800 Athub, \$3.60 - \$4.40.

Ather, von 100 - 400 Afund, \$3.75 - \$6.15.

Edafe, \$4.40 - \$5.00.

Edweine, \$3.55 - \$3.65.

u d fe. Ririden, 50-80c per Rifte. Pananen, \$1.00-\$1.50 per Bund. Groberen, 5-ec per Quart. Quipfelinen, \$2.00-\$4.40 per Rifte. Anancs, \$2.50-\$8.00 per Spundert. Rirel, \$1.50-\$3.50 per Hambert. Rirel, \$1.50-\$3.50 per Fab. Rifte. Philippeline, \$2.50-\$2.75 per Rifte.

Sommer . Beigen. Juni 70c; Juli 60ge. Binter . Beigen. Rr. 2, hart, 77c; Rr. 2, roth, 76c. Rr. 3, roth, 74c.

R & i S. Rr. 2, gelb, 24%×25%c.

Roggen. Rr. 2, 321-331c. Berfte.

Safer. Rr. 2, weiß, 21-22e; Rr. 3, weiß, 181-21c. Sen. Rr. 1, Timothy, \$3.50-\$10.00. Rr. 2, Timothy, \$7.50-\$8.00.

# Aleine Anzeigen.

Berlangt: Männer und Anaben. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Gent bas Bort.) Berlangt: Ein fiarter Junge, ber willens Blad-mith gu lernen. 645 B. Boll Str. Berlangt: Bunchmacher ober Roller. 729 Difman-fee Ave., 3. Ffat.

Berlangt: Danner und Anaben. Angeigen unter biefer Hubrif, 1 Cent bas Wort.

Berlangt: Drei ftarte beutiche Jungen, von 18 bis 20 Jahre alt. 236 Trumbull Ave. Berlangt: Bladimith. Dug auch Pferde beichla-gen fonnen. 4601 Mibland Ave. Berlangt: Gin ftarter Junge an Brot. Muß ichon n bem Fache gearbeitet haben. 2638 Cottage Grob

Berlangt: Guter Bartend r. Mus fein C erfieben und gute Mefereng n haben. Soziale alle, Ede Belmont Ave. und Pantina Str. Berlangt: Sofort, zweiter Cafebader. 1734 2Ba-Berfangt: Junger Mann, muß etwas Ecfabrung im Bartenben baben, Wendas Place, 190 C. garrijon Err., Sübofte'sche Tearborn Str. Berfangt: Gin älterer lediger Mann, in der Mahlmible zu belfen. Stetiger Platz mit Loard. Abr. E. 2B. Friedrich & Son, Dyer Jud. Berlangt: Gin guter Coftum. Schneiber. 309 2B. Berlangt: Gin Junge von 15 bis 16 Jahren, im Schneider-Shop. 172 Botomac Ave. Sollenbach, 933 Blue Biland Mue.

Berlangt: Gin unverheiratheter Mann, ber Bartnerei verfteht, mit Bjerben umgehen fowie m Saufe nuglich maden fann, Abr. F. 595 Abende Berlangt: Gin guter Preffer an Beften. 901 R. Woftern Ave. Berlangt: Gin junger beuticher Bader an Brot. 364 Larrabee Str. Berlat Gin guter Brotbader und ein Junge an Cafes. 951 R. Glart Grr. Berfangt: Gin junger Mann am Gismagen. 164 Berfangt: Gin Barbier, frifc eingewanderter porgezogen. 2303 Milwaufee Abe.

Berlangt: Guter Painter auf Smingleitern. 2522 Berlangt: Gin ftarfer Junge, an Brot gu belfen. Berlangt: Dritte Sand an Brot. 151 Centre Str. Berlangt: Ein Mann mit \$200 Kapital, in einer Fleische. Frucht: und Delifarestengeschäft. Erhe Kasse Lage und Annolchaft. Frünke Einrichtun Derielbe braucht fein Fleischer zu sein, senden Kasse beforgen und im Store fich nünfich macher Anch Bohnung für einem Famitlien-Mann. Kan fection 30 maertig fich. ficherlich \$50 monatlich fich ersparen. Bu erfragen am Blag. 1108 G. School Str. und Bernbon Str. Berlangt: Gin junger Mann, ber Canby machen fann. 488 G. Salfted Str. Dint

## Berlangt: Frauen und Madden. (Anzeigen unter bieier Rubrit, 1 Cent bas Wort.)

Laben und Fabrifen. Berlangt: Mehrere Mabchen. Ma,hinen-Operators an Roden. 417 2B. 14. Str. mbo Berlangt: 3 gute Maidinenmadden. \$8-\$10 woschentlich. Stetige Arbeit. 193 Seminary Ave. 16jnlm Berlangt: Mafchinenmabden an Shoproden. 699 R. Paulina Gir. Berlangt: Maidinenmadden an Top Bodets und Fntter. Dampifraft. 777 Milwaufee Ave., binten. Berlangt: 3mei Majdinenmabden für zweite Ar-beit. 809 20. Grr. 15inlm

Berlangt: Gute Maidinenmabden an Sofen. 823 R. Binchefter Abe. mbm Sausarveit. Berlangt: Manden ober Frau für gewöhnliche Sausarbeit. 721 Milmaufee Ave., Top Floor. Berlangt: Junges Madden, bas icon im Saloon gearbeitet bat. 621 R. Clarf Str., Saloon. Berfangt: Mabden gur Aushilfe in ber Ruche. 127 Berlangt: Gine Frau jum Scheuern. 152 LaSalle Str., Zimmer 24. Berlangt: Madden für Sausarbeit. 1494 Dils maufee Abe. Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. -Berlangt: Ein Mabden für gewöhnliche Sausars beit. Rein Rochen, Lobn &2, 3514 Bernon Abe. Nachs zufragen Mittwoch ober Donnerstag. Berlangt: Gute Röchin für Boardinghaus. 374

Berlangt: Junges Maddan für feichte Sausarbeit. 1563 Lill Ave. Berlangt: Gin gutes Dlabden für gewöhnliche Sausarbeit. 736 Lincoln Age. Berlangt: Mabden für gewohnliche Sausarbeit. 384 Centre Abe., Ede 12. Str. Berlangt: Madden für gemagnliche hausarbeit. 271 Blue Island Ave., Store. Berlangt: Gin Mabchen für allgemeine Sausac. beit. 1332 Dunning Str.

Berlangt: Gin gutes Madden für allgemeine Sausarbeit. 3650 Foreft Abe. mbo Berlangt: Eine Rochin, mit einer fleinen Familte ben Commer über auf's Land ju geben. Eteliger Boften ber rechten Berfom gugefchert. Rachjufragen bei G. heller, Ede bon Futton und Beoria Etr. Berlangt: Gine Fran jum Befchirrwaichen am Sonntag Racmittag im Sommergarten, 5498 Late Dobe Bart. Berlangt: Frauen und Madden.

Berlangt: Madden für ' ... Sausarbeit, bas u Sauje ichlafen fann. 1405 Wilton Mbe. Berlangt: Deutiches Dienstmanchen für gewöhnlis be Dausarbeit. 344 Burling Grr. mbo Berlangt: Gin Madchen für Sausarbeit in fleiner familie. Gines bas tochen fann, wird vorgezogen. 690 Wellington Ave., 2. Flat. mb Berlangt: Gin Madden für allgemeine Sausar:

Berlangt: Mudden für allgemeine Sausarbeit. 275 G. 46. Etr. 60 G. 46. Str. Berlongt: Gin junges Madchen gum Helfen in er Rüche, gegen fleinen Lobn, Kann ju Saufe blafen, 855 R. Clark Str., am Lincoln Part. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. -Berlanat. 100 Doben für Santatbeit. 283 Lat: Berlangt: Gin Dienftmadden. 934 Milmautee Abe.

Berlangt: Madden für Familie bon 2. 500 Lat. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. 300 Centre Str. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. (90 Fullerton Abe. Berlangt: Sofort Madden für leichte Sausarbeit. Muß gu Saufe ichlafen. 407 Danton Str.

Berlangt: Gin Madden für allgemaine Sausar: beit. 286 BB. Divifion Str. Berlangt: Gin Rindermadchen. 500 Difmaufee Berlangt: Gin Madden für leichte Sausarbeit. 627 Milwonfee Ave., G. Comart. Berlangt: Gin Mabden, am Tijd aufzumarten, und eines jum Gefchirmaiden. 421 28. North Ave Berlangt: Dabden für Sausarbeit. 46 Sammond Gin gutes Mabden für Sausarbeit. 1228 George Str.

Berlangt: Gin beutiches Madden fur Sausarbeit, beute und morgen borgufprechen. 2911 Bentworth Berlangt: Tüchtiges beutsches Madchen für F:s nilie von 3. 654 La Salle Ave. Berlangt: 10 Manden für Sansarbeit. \$4 und \$5.

ion Str. Berlangt: Ein gutes Madchen für allgemeine Jausarbeit. 85 hill Str., Ede Wells Str. Berlangt: Gin Mabden für affgemeine Sansar-beit. Dug tochen fonnen, Rach Bautegan, Rachgus fragon 413 Gim Str. nagon 413 Cim Str. Berlangt: Madden für Sausarbeit, Gutes Seim ind bober Lobn.518 R. Afhland Ave. Berlangt: Gin Mabden für gewöhnliche Sausar-

Berlaugt: Ein 10: bis 12fabriges Dabden gur Silje ber Frau. 601 QB. Fullerion Ave., eine Berlangt: Butes Madden für allgemeine Sausars eit. 3918 Calumet Abe. Durb Berlangt: Gin Madden, bas maiden und bugeln ann. 427 R. Albiand Abe. bmbb Berlangt: 50 Madden für Sausarbeit. \$3, \$4 u.

Verlangt: 50 Madchen für Sausarbeit. \$3, \$4 u. nbm
Berlangt: Kachinnen, Madchen für Sauss, Ruchens, gweite und leichteArbeit, Refinetinnen, Saussbälterinnen, Geichäfiss und Arbandbufer. Stadt und Sommerskeierts, finden innner Stellung. 180 R. Clarf Ste. Tel. North 215.
Verlangt: Sofart, Köchinnen, Mädchen für Saussardeit und zweite Arbeit, Lindermäden und einsgewanderte Mädchen für beftere Riftig in den fen feine finn Faunfilen an der Swifeit, die hohen Lohn. Miß Belms, Rachfolger von Frau Gerson, 215 32.
Etr., nade Judiana Abe.

Berlangt: Köchinnen, Mädchen für Saussarder und zweite Arbeit, Saushälterlanen, eingewa berte Möden in seine Wädchen redatte nicht gute Stellung bei der Möden redatten isofat gute Stellung dei der Möden erdatten sofat gute Stellung dei der Spellus Etr. 29 Wells etr. 24ulin Berlangt: Röchinnen, Dabchen für Sinsarbeit ind zweite Arbeit. Rinbermadchen erhalten fofort Verlangt: Robinnen, Madden jur Hugusarbeit und zweite Arbeit, Kindermädigen erhalten jefort gute Stellen mit babem Lodin in den feinften Mit batfamilien der Nords und Sildseite durch das Erfle denigde Aremittlungs-Juftitut, 386 R. Clart Str., either 545. Sonntags offen dis 12 Ubr Tel.: 498 Rorth.

Stellungen fuchen: Manner.

Befucht: Bainter und Paperhanger fucht Bribat= Befucht: Gin Burftmacher jucht Stelle. 702 Roble Befucht: Gin tuchtiger Bartender, lebig, mit be ften Empfehlungen jucht Stellung. 182 LaSalle Ab. 15julu

Stellungen fuden: Frauen.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.) Befucht: Röchin, nettes Saus- und Zimmermads, ben fuchen Arbeit. Auch Country. 180 R. Giart Gefucht: Gine gute Lunchfochin jucht Beichaftis jung. 2515 G. Canal Str. Befucht: Deutiches Madden fucht Stellung gum Rochen, aufs Land ju geben. 479 R. Maribfild Ave. Gefucht: Gine 50 Jahre alte recht janbere Bitte we jucht Stelle als Saushalterin. 1911 Gernbon Str., nabe Abbijon Str. nibe nockoppu. Gin anftandiges Madden (nordbenifc) findt Stellung für leichte Sausarbeit ober gur Auf-ficht zweier größerer Rinder. Abr. 3. 801 Abends

Gefucht: Madden wunfct einen Plat für Sous-erbeit. 338 Carrabee Str. 2. Floor, hinron. Bitte Gefucht: Gine altere Fran fur Sausarbeit fucht Stelle, Giebt mehr auf gutes Seim als hoben Lobn, 4101 R. Clart Str. Beincht: Deutiche Wittme fucht irgendwelche Ars beit fowie frifch eingewandertes Maden, auch net-tes Maden fuch eine felle für gewöhnliche Sausar-beit, 567 Larrabee Etr. Gejucht: Gin bentiches Mabden wunicht Stellung in Privat-affmilie, mit Raben und Rochen ber-trant. 182 G. Erie Str. Bajement, binten. Dienstmadden find fofort ju befommen. 567 Car-rabee Str., Miedlinds Stellenvermittlungs. Bureau. Befucht: Rodinnen, zweite Mabden und Mab-den fur Sausarbeit juden Stelle, 599 Belle Str. 24m, mmfa.1m Gefucht: Stellung von anftändiger, erfabrener, im Raben geübter Berjon, für Saushaltung, in gutem Sauft. Bei alleinstebendem Mann, oder Witteber obne Kinder. Befte Empfehlungen. Abr. F. 597 Abendpoft. Gefucht: Erfabrene Röchin für Gefcaft fucht Stellung. Gute Stadte Referengen. Abr. M. 116 bmbo Beinde: Erfabrene Rodin für Beidaft fub. Stellung, Gute Stadt-Referengen, Abr. M. 116 bmdo

Abendpoft. Gerfter Rlaffe Röchin jucht Stellung. — Abr. G. 396 Abendboft. Dmbfr Gefucht: Anftändige Fran in mittlerem Alter fucht Stelle bei einem Rinde. 283 Mohamt Str., unten. Raufs- und Bertaufs-Angebote. (Anzeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents das Wort.)

5000 Binnd Rautabat in gutem Buftanbe, billig, n beliebigen Quantitaten abgugeben. 2254 State Str.
Store-Figtures in jeder Auswahl, neue und gestrauchte, für irgend welcher Art Geichafte, ju fpotte billigen Preifen. Jable bochfte Breife Ar Grocerde, Confectionerve, Butdere und fonftige Geichafte. — Rofener & Co., 2234 State Str., Tel. S. 14. Alte und neue Saben-Cinrichtungen, sowie neue Counters und Shelvings, 45c per Juh, neur Oat Show Cafes, 90c per Juh, Grocery-Bins, Man Cafes, 193 Milwautee Ave., nabe Salfted Str.

Bieneles, Rahmafdinen 2c. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents das Wort.)

Eine Singer Rabmafchine fann für halben Breis gefauft werben. Faft neu. Mor. DR. 124 Abendpoft. 3br fonnt alle Arten Rabmaidinen taufen ju Boleffalepreifen bei Atam, 12 Abans Str. Reue fiberplatitre Singer 210, bigd Arm 212, neue Biffon \$10. Sprecht bor, ebe 3br fauft. 23ms\*

Bianos, mufifalifche Inftrumente. (Anzeigen unter biefer Arbrit, 2 Gents bas Wort) Rue \$85 für ein icones Upright Biano, auch an feichte Mbjahlungen, Aug. Grob, 682 2B:43 Sr... 15jalw Bargain! Giegantes Upright Biano, furg. Betti in Gebraud, foffete \$550, muß wegen Stadtwerlaisiens berichleubert werden, 327 Babaib Abe. 1. Siata. Gefdaftsgelegenheiten.

Gin guter Saloon ju verfaufen ober gu vertau-Baderei gu vertaufen, eine gute, an ber Rorbfeite. Breis \$730. Ausgezeichnete Lage für Jee Creams Soba. hiche, 711 28. 21. Str. md Gine feine Paderei mir Bee Tream Batlor, auf ber Nerbieite, nur Storegeigaft, ift megen Famistiene Bertalfen iofoet ju berfaufen. B. G. 226 Abendpoft.

Bu verlaufen: Baderei, gutes altes Beidaft, nut Storetrabe, wegen 2 Beidaften. 398 Annitage Ave. Bu verfaufen: Guter Saloon mit Wohnung, bentsiche Rachbarichaft, billig, wenn Baarbegablung. 238 B. Divifton Str.

Bit verfaufen: Altes Mildgeschäft, 220 Gallouen taglich Retail, verfaufe billig, bin frauflich. Abr. mfr 518 Abendpoft. 3u verfangen ober zu vermiethen: Edialoon an ber Rorbieite, aftes Geichaft. Dentiche Rachbarichaft. Alles Rabere Rorthveftern Browing Co., 781 Chebourn Ave., zwijchen Jund 102 Uhr Morgens. Diumi

Bu bertaufen: Ginet ber beften Gdjaloons auf Det Subfeite. Radjufragen 1936 Archer Abe, Bu vertaufen: Gin gunftig gelegener, gutgeben-er Ed-Saloon im Fabrifdiftrift ber Norbieite bilber Gas Salvon im Gabettoffeter ber Rotbfette bil. lig, guter Grunde balber ju verkaufen. Bin. Ruch Brewing Co., 216 B. 12. Str. 15jn Bu verfaufen: Gin alt etablirter Ed-Meatmacet. Gute Lage. Nordfeite. B. C. 382 Abendpoit. Sotel-Bauplag ju verlaufen, Reines bier. 2. B. Ju verfaufen: Sebr gutgebender Salvon, Ede von Afhland Ave. und 21. Blace, ift wegen Todesfall billig zu verfaufen. Zu erfragen 646, 21. Place.

Bu verfaufen: Gin gangbarer Saloon ift wegen Arantheir billig ju baben. Bu erfragen bei Berer Baum, Ede hone Ave. und 23. Blace. mbmi Patente erwirft. Patentanwalt Ginger, 56 5.20.

Ju vermiethen. (Anzeigen unter dieser Anbrit, 2 Cents das Wort.) Bu permiethen: 6 belle Bimmer. 1117 Brightmoot

Bu permiethen: Gingerichteter Lunche Counter. Ausgezeichnete Lage. Ubr. I. B. 210 Abendpoft. Bu vermiethen: Biffig freundliche moderne Bobs ung, erfter Floor. 130 Centre Etr. Bu vermiethen: Gin Gd-Store, 25×78, paffend für Apothete, Gifenmaaren: (Sardware:) ober irgond ein anderes Gefchaft. Miethe mur \$50. 332 G. Rorth Ave., Ede gubfon Ave.

Gine icone Logenhalle ift noch für ein paar thenbe ju vermiethen, fehr billig. 725 Elfton Abe. Bu vermiethen: Barberiftop mit ober ohne Fig-tres. 2511 Wintworth Mbe. Bu bermiethen: Goop fur Cuftomiconeiber, einge-richtet. 67 Reenon Str. 12jnlm Bu vermiethen: Store mit Bohnung. 530 R. Marfet Str., nabe Schiller Str. 12jnlio

Bimmer und Board.

(Mngeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Das befte bentiche Boardinghaus ift bei Gr. 29. Biefen, 66 Canalport Abe. 4jnim

Berfoulides. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cente bas Bort.)

Damen : Schneiberei. Die McDowell frang. Rieider-Buidnieides Afademie, Rem Yort und Chicago. Bir baben bie grobte und befte Schule für Damen. foneiberei in ber Welt.
Der Grund hierfür ift flar: Wir find die einzige Gefellicatt, die ibren Schillen bie wund ber volle Gefellicatt, die ibren Schillen bie wund ber volle Marment Drafting Mafchine in eleigen fann.
Dieje Majchine wendet in jedem Falle das theistigliche Mah an, gewente fogar als das Bintelnuch, nad erfordert nur ein Zehntel ber Zeit gint Lernen nad ein Filmtel der Zeit um ein gutes Mufter aus, midmelden deiten. as Bintelmag arbeitet ju langfam, ju fowierig Gerachtnig ju behalten und im Gangen ju fom-Banfenbe von Rleidermacherinnen haben ibr Bins

antjegeben mis gerechtungerinnen anne ihr Beicht, einaf antjegeben und nufere Drufting Maichine ingesibrt, welche fo einfach und leicht zu verftebm it: fie übertrifft alle Methoden in Facon, Grazie und Schönbeit, und bat auf ber Weltausfiellung wie nch überall, wo fie ausgestellt war, ben erften Preis Unfer Lebrplan ift am bollftanbigften; er umfaßt ebe Art von Taillen, Roden, Aremein, Manteln, gadets und Befat in allen Departements. Jest in ie Bit fich ent bas Freihjabrigefacht ober auf eine nte Stellung vorzubreiten. - Mufter irgend einer orzubreiten. — Mufter irgend einer ngeichnitten. Die McDowell Co., 78 State Str. Rordfeite Schule für Schneibern und Raben.

Damen tonnen Rleiber, Untermaiche, Rinberfleis vermen tonnen kteivet, Unterwonden einderteis ber, Maintel etc. bier guidnieden und anfertigen lernen, Kluffen, breimal die Woche. Nachmittags eder Worgens, 85.00 monatlich. Mefesengen bei beutichen Fauntlich. – Rlaffen für Schulmädchen, Samftags, \$2.00 monatlich. 20m, mig., im

Sinimi, im

Alegan der S Gebeim polizeinkagenstur, Bund 25 Gifth Abe., Jinmer 9, beingt ier gene eiwas in Erfadrung auf privatem Rege, unsteriudt affe unglidtichen Familienverballmiste. Geskansfälle u. i. w. und janmert Leweie. Diebstable, Raubereien nad Schwindeleien werden unteriudt und die Schwilzigen zur Archindat gezogen. And private auf Schwilzigen zur Archindat gezogen. And private und bie Schwilzigen zur Archindat gezogen. And private und bei Baddenerias für Berlehungen, Ungliedställe u. hal, mit Erfolg geltenb gemach. Freier Rath in Archisjachen. Mir fund die einzige beutiche Beitzigentur in Chicago. Sonntags offen die Beitzigentur in Chicago. Sonntags offen die Polizie auf die Und die Erfolgentur in Erfo

Löbne, Roten, Mierben und Schule ben aller Art ichned und ficher folleftiet. Reine Ges bühr wenn erfolgts. Offen bis Gilbr Mends und Sonntags bis 12 Uhr Mittags. Deutsch und Engs lich gesprochen. Durch und Engs Bureau of Law and Collection, Jimmer 15, 167-169 Baibington Ste., nabe 5. Abe. 23. S. Young, Abbefat. Frih Schmitt, Constable.

Aleiber gereinigt, gefärbt und tepariet. Unguge \$1. Sofen 40 Ets. Dreffes \$1, nicht abgeholte Man-neranguge zu verkaufen. — French Steam Dye Works, 110 Moncoe Str. (Columbia Theater). 26:11m Urchiteftur: und Maichinen: Zeichnen, Entwürfe, Bebergeichnungen, Mathematik, faufmannicher Unsterricht, vernachläffigte Erziebung und Ermograbite. The Columbian, 241 Wabah Abe. Sanftein & Sifvers. "S.". Romme morgen fruh 10 Uhr in Die "Fair."

Mrs. Margareth wohnt jeht 80 B. Madijon Str. Eingang an Zefferson Str. 14julm Pferde, Bagen, Sunde, Bogel 2c. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.)

Bu taufen gefucht: Pferb, 1200-1400 Bfund. 3. Gutes Delivernpferd ju berfaufen. 2700 Cottage Brobe Abe. Ju berkaufen: Schweres Team mit Sauling \$725, wiegt 3100 Bfund. Borguiprechen Abends. 328 R. Winchefter Ave. Denfon. mohria Wetbe Donnerstag Morgen mit einer Wagenlabung von Ing- und habryferben für allgemeinen Gebrauch aufommen. 307 R. Linesin Str., nördt. von Midwautee Ave. Bu faufen gefucht: Gin Bferd und Bagen. 2/24 Bu vertaufen: Baderwagen, fpottbillig. 945 R. Clart Str. Bu taufen gesicht: Gin rother Dachshund, Bups ph. 414 Winchefter Ape., 2. Flat. Bu verlaufen. Leichter Topmagen. 16 Mchenry

Bu verfaufen: Leichter Erprefmagen, ober ber-tauide für Rigiges Topbugge ober einfigigen. 741 B. Chicago Abe. Bu verkaufen: Billig, neue und alte Exprekwagen. Hoppeich Bros., Ede B. 26. und Aron Str. inl2,16,19,23,26 30 Magen, Buggies und Beidirre, Die größte Muss wahl in Chicago. Dunderte von neuen und gebraube ten Magen und Buggies von allen Sorten, in Mirflichfeit: Alles was Raber bat, und wujere Proi-fe find nicht zu bieten. Thiel & Erhardt, 305 Wes-bash Ave. 14julus

Dobel, Sausgerathe zc.

Ju vertaufen: Möbel für 3 Jimmer, neu und tein, an jung verbeirathete Leute, billig. 193 R. Carpenter Str., oben, Die ball Belohnung. F. Schneiber, 606 R. Anben, Gin,

Grundeigenthum und Baufer.

Angeigen unter biefer Andrif, Leenis dus Wort)

Bu verkaufen: Ein Bargain, Sehr icone, durch
aus moderne Steintpont-Neidenn 2 Stodwerte nach
Vasiement, 10 Jimmer, in einem der feinften Blods
der Schleite. Das Hand ist nen — im vorigen Iche
te gebutt, dar Karlor, Leiezimmer, Opelezimmer,
Andre und Diefermigen — im vorigen Iche
größe Schlafimmer und Lie Lodezimmer oben, isc volle neuchten Berbefferungen — nickelbattiete Union bing, Dampflecings, Gas und elettriges Licht, beihes und talekt Auffer. Gestantine, Wassellie Spiegelglos-Henker in beiden Stochwerten, Darts beige und talekt Ausgener beiden bei alleichtige ert alles, was zu einem hochieinen, modernen Bodma gebande gedort. Da der Eigerthiumer nach Kendyng zieht, so mus die Saus johnell verlauft werden, feit alles, was ju einem bochfeinen, mobernen Bohne gebattbe gebort. Da ber Eigertbumer nach Remon giebt, io muß beiefe houb ichnett nerden, und wer es besonnt, erbait einem wunderwellen Bargain. Natengablung nach lebereinfunt, B. n. Conne, c. o. The hub, State und Jadion Str.

Ju verfaufen: Deuten Sie nicht, es wete weiser, 3mm vertäufen: Deuten Sie nicht, es wete weiser, 3mm vertäufen einmal fich die Brid-Cortage mit gros ber Lot anguichen, welche Sie für \$950 faufen fons en. Ich die gegennigen zu verfaufen und ichte dem Breis deshalb iche niedrig. Muß \$200 Baar befommen. Mer Abgaltmag, Rachaftragen 3802 Redziellner, Rechutt Archer Ave. Brighton Car und fahrt die der Ave. Brighton Car und fahrt die Dor die Idit.

Bollt 36r End ein Beint grinden? Bollt 35r Grundeigenibum billig faufen? In Auftin und Caf Bart ift es icon. Ueberzeugt Euch. Sprech vor ober ichreibt. Lamena & Thiete, 5735 Chicago Ave., Auftin.

Leute, welche Säufer und Lotten kanfen, verkaus jen ober verlauschen wollen, werden gut thun, fich mit uns in Berbindung zu feten. Streng reelle Bebandlung. G. Freudenberg n. Co., 192 B. Di-den Str., zwischen Milwaufer und Afpland Abe, 19mai, misauolmk

3u verlaufen: Grobbale, 2 Lotten an Braitte Ave. Blod 17, sehr billig. Eigenthümer 3W Bobans sia Ave.

3u verlaufen: 2 Lotten in Grobbale; nur 2000 bas Stild, gerade zwei Blod vom Babnhof. Ein Bargain. Henry Telany & Co. Zimmer 302, Ick Bajbington Str.

Bu berfaufen: 3ch will vertaufen ju \$885 iebe, 3 Lotten, werth \$990 iebe, an Sarbing Abe. nabe Bicage Mbe. Rachgufragen 471 Sarbing Abe, ober Sarry Greenebaum, 84 Walbington Str. 4inche Bu verfaufen: Begen Fortjuges febr billig, Sans in befter beutider Rachbarichait. Gunfligfte Beans gungen, 151 Ranbolph Str., Zimmer 35. 11juliu

> Geld. "Ingeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Wort.)

Gelb! Gelb! Gelb! Gelb! elb! Gelb!

Jebermann, momentan in Berlegenbeit, ber auf seine Mobel, Plano u.i.w. eine Ansleibe aufginehmen wünicht, wird es boes theilhaft finden mit Privatlenten zu vers handeln. Ich berleibe mein Gede und fann Erde beiligften Maten geben; Idr lauft dobei weniger Rifte, Ener Eigenthum zu verlieren. Ich leiche von \$20 ansports, und mache ebenso gern ein fleines wie ein grook be Tarleben. Zahlungen werden vereindart nach Belieben des Vorgers. Ich behandle meine Annben jo, dah sie gerne wiederschmennen, wenn sie ein Darleben gedrauchen.

Von is F. Hopfing.

Rotosteffe Tearborn und Morre Etc., I. Floor. Gleichfalls in 528 B. 63. Etc., Englewood, über der Hosseffice.

10apli 128 LaSalle Str., Bimmer 1.

Chicago Mortgage Loan Co., 175 Dearborn Etr., Bimmer 18 und 19. berleibt Gelb in groken ober fleinen Gummen, cuf verleibt Gelb in groven over feinen Einminen, ein Jaubaltungsgegenstäube, Manos, Pereb, Mage, fowie Lagerhausscheine, ju jehr niederigen Rater, auf irgend eine gewilmichte Zeitdauer. Ein beite biger Theil des Darlebens fann zu leber Zeit zu ruchgejahlt und daburch die Insien berringert wer-ben. Rommt zu mir, wenn 3hr Geld nöthig habt.

Chicago Mertgage Loan Co. 175 Dearborn Str., Bimmer 18 und 19.

Mosunach ber Südseite geben, wenn Ibr billiges Gelo baben fönnt auf Rö-bel, Bianos, Vierde und Magen, Lagerhaussichetne, den der North western Morry age Loan Co. 465-467 Milwouser Wee. Ede Tricago Ave., über Schroebers Trugiver. Jummer 33. Cifen bis Guber Abroebers Trugiver. Jummer 33. Cifen bis Guber Abroebers Archut Crvator. Geld rückzalidae

Ebrliche Leute fonnen Gelb auf Mobet, Bianos etc. borgen, obne biefelben ju entfernen. Billige Raten, leichte monarliche Wordlagsgabinns gen. Gefchafte berichviegen. C. G. Boeffer, Beib, Mgent, 70 LaSalle Str., 3. Stod, Zimmer 34. Louis Freudenberg verleiht Gelb auf Supotheten bon 44 Brogent an, theils obne Rommiffion, 3:m-mer 1614 Unith Bulbing, 70 Deathorn Str., Rads-mittags 2 Uhr. Refibens 42 Botbinde Abe., Hormits

Gelb ju verleiben auf Musel, Bianos und fonftige aute Sicherheit. Riebrigfte Raten, ehrliche Bebande lung. 534 Lincoln Abe., Fimmer 1, Late Bien, Dmg. Gelb obne Kommission. Eine große Summe ju 6 Arozent ju verleiben. Ebenfalls Gelb ju 5 und 5} Progent, BaueAnleiben ju gangbaren Raten. D. O. Stone & Go. 200 LaSalle Str. 15mbw

Gelb ju berleiben. Ohne Rommiffion. Bon an. Zimmer 4, 50 R. Clart Str., Gde Mid Str. Charles Stiller. 12 Gefucht: Brivatgeld gegen 6 vis 7 Brogent 8 ne fen, auf erfte hopothefen. Abends offen. Schmiot & Elfer, 222 Lincoln Ave. 24m, muis. 1m Beib gu berfeiben in Brivats und Grundeigensthum. 982 BB. 21. Str.

Gelb zu verfeiben ju 5 Prozent Zinfen. L. F. Ulrich, Grundeigenthums- und Geichaftsmatter. Room 604, 100 Basbington Str., Chicago Tiffe and Truk Buitbing.

Rechtsanwälte. (Anzeigen unter diefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) Senty M. Cobn, Rechtsanwalt Jimmer 46, 125 LaSalle Str. Braftigirt in allen Gerichten. Rolletfrionen eine Spezialität. Wenn nicht folleftirt, feine Begablung. Anleiben auf Geund-eigenthum bewertstelligt.

-Bimmer 1107 Mibland Blod, 59 G. Clart Str .-Tel. Dain 397. Greies Mustunfis . Bureau.

Senry Beift, Rechtsanwalt.

Löhne toftenfrei follettirt; Rechtsfachen aller Art prompt ausgeführt. 92 Ba Salle Str. , 3immer 41. 4mje Freb. Blotte, Rechtsanwalt. Alle Rechtsfachen prompt beforgt. - Guite 844-813 Unith Builbing, 79 Dearborn Str. 28neif

Julius Goldzier. 30hn 2. Robgers,
Goldzier & Robgers, Rechtsanwälte,
Guite 20 Chamber of Commerce.
CAboft-Ede Boffrigton und LaSalle Str.
Aelepbon 3100. Beirathogefuche. ebe Angeige unter biefer Rubrit toftet für eine einmalige Ginicaltung einen Dollar.)

Deiratbageluch: Ein gebilbeter beutider Mann (Badermeifter). 33 3abre alt, welcher feine eigene gute Baderei befibt, wünicht bie Befanntichaft eines aufandigen Maddenis ober einer Mittive in paffens bem Atter, obne Ainber und facholifden Glaubens. Einas Berungen erwinicht. Durchaus feine Agensten. Abt. D. 312 Abendpoft.

Unzeigen unter dieser Aubrit, 2 Cents bas Wort.) Aelegtabhicen und Apbeweiting, tagsüber \$5; Abends \$3 per Monat. Stenographie, Englisch, Tag und Bond Stumben bei tückigem Lehter. Schreibt oder fpecht vor. Jones' Bufineh College, 94 Mafbe ington Str. 12in,mijelm

Anzeigen unter dieser Aubrit, 2 Gents bas (Wort.) Beichlechts-, Gaut- und Blutteantheiten, somie alle amberen devoniiden Leiben ichnell, ficher und bauernd gebeilt. Satissation garontiet. Dr. Eb-lets, 108 Bells Str., nabe Chio Str. 15in"

Gefcaftstheilhaber. (Angeigen unter diefer Rubrit, 2 Cents das Wort)

Bartner verlangt für alt etablicte Labors und Tiders Office. Gute Gelegenbeit. \$100-\$150 vere langt. Abr. DR. 132 Abendpoft.

Berichiedenes. (Angeigen: unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Mort.)

# Die alteste Sparbant in Chicago.

N.-O.-Ecke SPAR Metreißt ein

Bank - Geldaft.

Bepositen von \$1 und utwärts ange nommen und Binfen barauf bezahlt. Depositoren tonnen es jo arrangiren, bag ihre Familien mabrend

brer Abmejenheit Gelb giehen tonnen. Verheirathete Frauen fonnen Gelb in ihrem eige nen Ramen beponiren, fo bag nur fie es gieben fonnen.

Ausländische Wechfel. Anweisungen auf Die Bant von Grland und ihre Zweiganftalten von El und aufwärts.

Office-Stunden: 10 Uhr Borm. bis 3 10 Uhr Borm. bis 2 Uhr Rachm. und 6 bis

## MILWAUKEE AVENUE STATE BANK,

Che Milwankee Ane. und Carpenter Str. Cinbezahltes Sapital .... \$250,000.00 Betreiben ein allgemeines Bantgeschäft. Auswärtige Wechfel, Gold- und Papiergelb gefauft

und berfauft. Spar-Depofiten angenommen und Rinfen barauf pierfeliabrlich besohit Ban-Unleiben eine Spezialität.

Anleihen auf verbeffertes Grunbeigenthum gemacht. Real Eftate Mortgages ju verfanfen; fichere Anlagen ju guten Binfen. Das einzige Bant-Geschäft auf der Nordweftseite Sin sicheres und bequemes Depositorium für die Geschäftsleufe in diesem Theile der Stadt. Milwaukee Ave. State Bank.

Baul D. Stensland, Brafibent. d. Serhold, Lige-Präfibent. Chas. E. Schlytern, Raffirer. Senry B. Sering, hills-Kaffirer. Siderbeits . Gewolbe in Berbindung mit Banft.

Office-Stunben: 9 Uhr Morgens bis 4 Uhr Rachnittags und Montag und Camftag Abenbe bon 7 bis - Spar-Departement offen Montage und Sauftage bon 9 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abende unb anftags bon 9 Uhr Morgens bis 6 Uhr anderen Tagen von 9 Uhr Morgens bis 4 Uhr ahmittags. Sicherheits-Gewölbe offen jeden Tag Nachmittags. Sicherheits-Gewoive vijen jeste bon 9 Uhr Vormittags bis 8 Uhr Abends, 15masumibaw

#### 5 Prozent Land-Credit-Bonds \$100-\$500-\$1000

Rapital fällig am 1. Dejbr. 1916 oder nad zwei 3afren, nach 25abf des Inhabers.

Musgestellt unter bem Enftent ber beutichen Sopothefenbanten und gefichert burch Sopobefen, gabibar burch Amortifation. Sypothefen werden auf gandereien placirt, Die ben breifachen Werth haben.

**Pearsons-Taft Land Credit Co.** Etablirt 1865. Hartford Building.

#### KOZMINSKI & CO., 73 DEARBORN STR.

Geld zu verleihen auf Grundeigenthum. Dobotheten fiets an Sand jum Berfauf. Bollmanten, Wedfel u. Kredit Briefe.

#### TEMPEL, SCHILLER & CO., Anleihen

gemacht auf gute Grundeigenthums. Siderheit Grite Suppthefen zu perfaufen. Zimmer 2-3, 36 N. Clark Str. J. F. W. BRUENING, 472 Cleveland Ave. 6f11

# E. G. Pauling,

132 LA SALLE STR. Geld zu verleihen auf Grundeigenthum. Erfte Sypotheten zu verkaufen.

## Groke Exkursion

Gartenbau 2lusstellung in Hamburg

# Pennsylvania,

Diefe Erfurston flidet unter versönlicher Leifung bei Unterzeichneten flatt unter versönlicher Leifung bei Unterzeichneten flatt und versätzt biete hort am Sams-tag, den I. Juli, Morganis Ilhe. Megen jeglicher wiesterer Innstunt wende man ich an

## Rudolph Kellinghusen 92 LA SALLE STR.

#### Schiffsfarten nach und bon Gutopa mit allen erfter Rlaffe Dampferlinien.

Geldfendungen mit beutfder Reichepoft breimal wöchentlich. Gingiehung bon Erbichaften. Ausfiellung von Bollmachten, wie Arkunden aller Art mit Roufufarifder

Beglaubigung. 92 La Salle Str.

## Exfurgionen Deutschland

weimal modentlich mit Boft- und Schnelldampferr Billige Billette. Reelle Behandlung.

Diechaus teine innöthigen Untoften auf bet ganzen Reife. Ueberhanpt ! Billette bon ober nach irgend einem lebt billig bei ber befannten Algentur von

R. J. TROLDAHL, Agent für alle Dampferlinien. 56bm 171 Oft Harrison Strafe (nahe Fifth Abe.) Offen bis 7 Uhr Abends und Sonntags bis 1 Uhr.



## Die Rose von Granada.

Bon Jean Ramean.

(Forttegung.) XXIX.

Um nächftfolgenben Tage las Frau von Manganil ihrer Richte ben folgen= ben Artifel aus bem "Journal

d'Arcachon" bor: "In ber gangen hiefigen Gegenb bilbet ein tragifcher Borgang bas Tages= gespräch, beffen Schauplag fürglich ein Schloß in ber Rabe bon Lateste gemefen ift. Frau Dt . . ., eine ber befann= testen Damen ber Parifer Frembento= Ionie, bie wegen ihrer beriidenden Schönheit allgemein gefeiert wurde, hatte einen Monch jum Liebhaber ge= nommen, ber aus einem Trappiften= flofter ausgestoßen worben war und ben fie bei ihrem Gatten als Privatfe= fretar unterzubringen gewußt hatte. Wie Die Turteltauben girrten bie bei= ben Liebenden gärtlich in bem Schatten ber Fichten und Buchen, als ber Ghe= mann gufällig einen Brief bes berlieb= ten Ritters an feine Coone abfing gebt niemals etwas Schriftliches bon Guch! ift ein uralter und ewig mahrer Lebrfat - und beschloß, fich auf ber Stelle zu rächen. Das hat er nun in Diefen Tagen gethan und zwar, wie man anertennen muß, mit Meifterband, zwei Rugeln hat man ichon aus bem iconen Korper ber Frau Dt . . . herausgezogen! Der Monch tam ba= gegen beffer fort; es gelang ihm, noch rechtzeitig zu entwischen und fich fo ber Richtigung zu entziehen. In feiner Buth beschloß nun ber bepoffibierte Liebhaber, ben Chemann gu feinen Batern au fenden, und er erreichte bies auch, indem er ihm am folgenden Morgen 1 ober 2 Gramm Cocain beibrachte. herr M . . . berichied bereits nach menigen Augenbilden, und ber Liebhaber und Giftmifcher, ber bie Flucht ergriffen batte, wurde gliidlichenveife in bem Balbe bei Latefte bon Genbarmen bingfest gemacht. Man fann sich bie Erregung porftellen, Die Diefe Greigniffe

ben erhalten." Um 28. September melbete bie Reitung, baß die Untersuchung in biefer Ungelegenheit so gut wie abgeschloffen ware. Gin Reft bon bem Gifte hatte fich noch unter bem Sofa bes Rauch= simmers vorgefunden, und ber scharffinnige Claverie, ber feinfte Ropf un= ter allen Richtern Borbeaux, batte ben Thatbftanb in zweifellofer Beife feftgeftellt. Der Ungeftlagte wurde baber wahrscheinlich bereits im Laufe bes nächsten Monats bor ben Geschworenen

in ber hiefigen Gegenb hervorgebracht

haben, und es ift mohl gang ficher an=

gunehmen, daß fie in gang Frankreich

Bir werden unfere Lefer über

bas größte Aufsehen herborrufen wer=

ben intereffanten Fall auf bem Laufen=

in Gironbe gu ericheinen baben. Ginige Zeilen beschäftigen fich mit ber intereffanten Rorrespondeng, bie in ber Wohnung bes Beschuldigten borge= funden worden war. Genoveva las fie. Sie lauteten folgenbermaßen:

Der ebemalige Monch icheint über= haupt bei ben Frauen großes Glud gehabt zu haben. Mus ben in ber 2Bohnung bes Ungeflagten borgefundenen Briefen geht unter anderem herbor, bag eine junge Dame ber beften Befellichaft, Fraudein G. b. G., fich gleichfalls bon bem ehemaligen Trappiften hat bethörem laffen und ihm fogar ihre Sand beriprochen hat. Charatteriftisch ift es, bag bie betreffenbe junge Dame, wie benen Abvotaten herumwimmelten, und aat amei Millionen France Renmögen besitt! Da Die Gerichtsber= handlung auch über bie fleinften Gingelheiten biefes betlagenswerthen Falles boch helles Licht verbreiten wird, fo ftes hen wir nicht an, hier gleich mitzuthei-Ien, baß biefe junge Dame bas Münbel und bie Richte bes bem Giftmorbe gum Opfer gefallenen Beren Dt. ift."

Mit einer Miene bes Gfels warf Benoveva bas Blatt von fich.

Genobeba gog fich in ihr Schloß Bontucg gurud und ließ fich fast garnicht mehr feben. Gie vermieb es fogar foviel als möglich, in ben Bart ju ge= ben, ba jeber feiner Baume fie an Die Bergangenheit gemabnte. Aber mo fie fich auch befand, jebes Blagchen erin= nerte an ihn; bie Glode bes nachbar= lichen Rlofters ließ fich mehrene Male in ber Racht bernehmen. Gin Bauernmädchen, bas bie Schafe hütete, fang ben Refrain: "D pfbide biefe Rofen!" ... Es war zu traurig! Genoveva fah

ein, daß in Bontucq ihres Bleibens nicht fein tonnte.

Sie bachte nach, wobin fie fich gurud gieben tonnte, umb ba fiel ihr ein weit entferntes Rlofter ein, bas fie in ihrer Rindheit besucht hatte. Es lag in Epanien, jenfeits ber blauen Berge, Die ben Horizont von Bontucg abschloffen. Das Rlofter mar zwischen Elizondo und Bera auf bem wildgertlüfteten Bi= pfel eines Berges erbaut, und eine Bemeinschaft von Trappistinnen lebte bort

ein beschauliches Dafein. Trappiftin, bas mare ber richtige Abschluß für ein junges Madchen, bas

einen Trappiften geliebt hat! Genoveva beschloß thatfachlich, jobalb als möglich in diefen Orben eingutteten. 30, mahrend ber Jahre bes Ropigiats mollte fie in Grinnerung an ben ehemaligen herrn Marting arbeis ien und ben Reft ihrer Tage wollte fie gu Gott für bie Gunben Lagars beten! Sie fchrieb an bie Dberin biefes fpanifchen Rlofters und bat fie, fie unter bie ftummen und arbeitenben Schwestern aufzunehmen. Dann ließ fie Berrn Behrour, ben Bermatler bon Bontucq, tommen und theilte ibm ihre Abfichten mit. Sie bat ihn, bas Gut fo bor= trefflich wie bisher weiter zur bewirthschaften und ben Notar von Allem in Kenntniß zu setzen. Dann entließ sie einige Dienstiboten, Die künftig überfluffig maren, und vertheilte freigebig Rleider und Schmudsachen an fie. Um 10. Ottober endlich ließ sie fich von Marina ihre blonden Saare abschneis ben, vergrub fie eigenhändig unter bem Baume, ber Marting Grab beschattete, und reifte in einem Abtheil 3. Rlaffe nach Spanien ab.

Etienne mar im bochften Grabe entrüftet, als man ihn bes Giftmorbes an Lorenz Miralez beschuldigte. Bor ben Genbarmen, bor ben Richtern, boo ben Beugen betheuerte et feine Unichulb in o beredten und aufrichtig flingenden Worten, daß ber Untensuchungsrichter mehr als einmal geneigt ichien, an bie Nichtschuld bes Angetlagten zu glauben. Aber mas tonnte er gegenüber ben materiellen Beweisen, Die ber Berftorbene gegen feinen Getretar angehäuft hatte, thun! In dem Uftenftud Hontarrede befanden fich viermal mehr Dotumente als nothig waren, um ben

Untrag auf Tobesftrafe zu motivieren. Die Beamten murben schlieflich burch biefes hartnäckige Leugnen auf's äußerfte erbittert. Gie waren ber Unficht. baf ber Ungefagte bas beliebte Bertheidigungsspftem gewählt hatte, nichts zu gefteben, was ihm nicht bewie-

fen wurde. Uebrigens wurden bie Ableugnungs= versuche Etiennes boch immer schwächer. Er war balb an bas Enbe feiner Rrafte gelangt. Das Gefängniß ftumpfte ihn vollständig ab. Nichts fonnte ihn mehr in Erftaunen fegen. Er intereffierte fich schliehlich überhaupt nur noch mit= telmäßig für feine Ungelegenheit, und bie Richter hofften Tag für Tag, baß er ein Geftandniß ablegen wurde. Doch in biefem Buntte blieb ber Angeflagte hartnädig. Man fam ihm mit Bernunftgrunden. Man legte ihm bie Anabenhaftigteit und Nuglosigkeit seines Bertheibigungsspftems flar. Man schickte ihm Spione in bie Belle, um ihm bas Beftandniß burch ein unbe-

Aber alles vergebens! "3ch bin es nicht gewefen!" rief er bann verzweifelnb immer wieber aus. Man gab ihm einen fehr büchtigen Bertheibiger, ber ben berühmt geworde= nen "Fall" eifrig ftubierte. Befonberes Bewicht legte er auf bas Beugniß ber Frau Miralez, bon bem er manche Aufflärungen erwartete.

bachtes Wort zu entloden. Man ber

suchte ihn felbst betrunten gu machen!

Aber Die junge Wittme bielt fich in Barcelona bei ihren Bermanbten auf. Ihre Wunden waren fehr bedentlicher Natur gewesen, und namentlich bie in ber linten Seite hatte leicht tödtlich verlaufen können. Rofa Marie befand fich noch fortasfeht in einem höchst aufgeregten Buftanbe, und bie fpanischen Mergte erflärten, bag fie bor Ablauf mehrerer Monate nicht über bie Grenge gebracht werden dünfte.

Der Gerichtshof willigte beshalb ein, bie Sache Hontarrebe bis gu ber 3a nuarfeffion gurudguftellen. Aber über Frau Miralez blieb man ohne weitere Nachrichten. Würde fie es nicht scheuen, fich ber Reugier und bem Gerebe bes Bublitums auszuseten? Und würde fie beshalb nicht alles thun, um ein Er= cheinen an Gerichtsftelle gu bermeiben? Stienne hoffte ftart auf Diefe Beugin, aber fein Bertheidiger gahlte faum

mehr auf fie. Das Jahr ging zu Enbe, ohne baß ie junge Wittwe ein Lebenszeichen von fich gegeben hatte. Der Gefangene Schrieb ihr einen verzweifelten Brief, in bem er fie bat, ihm gu Silfe gu tom= men. Aber sie antwortete ihm nicht

einmal. Die Wochen vergingen. Der 20. 3a nuar tam beran. Gines Morgens holte man Gtienne aus feiner Belle heraus, zwei Benbarmen führten ihn burch lange Rorridore und buffere Gale, in über breite Treppen, auf benen fich gaf: fendes Bolf gufammenbrangte, gu einer niedrigen, engen Thitr. 2013 fie ge= öffnet murbe, bemertte er eine Ungahl bon Röpfen, beren Besichter fich mit gespanntester Miene auf ihn richteten. Giner machte immer einen längeren Sals als ber andere, und eine Ungabl junger Damen machten bon ihren Lorgnettes ben ungenierteften Gebrauch.

Etienne befand fich im Comurge= ichtssaal. Er wurde bei vieser Szene tobtenbleich, fodaß man ihn fich nie-

berfegen ließ. Die Untlageschrift murbe bon einem näselnden Aftuarius verlesen, und un= mittelbar baran fchloß fich Die Berneh= mung. Etienne hatte fich ingwischen gefaßt. Auf bie an ihn gerichteten Fragen antwortete er furg und beftimmt. Er verficherte feine Unichulb. er erflärte, daß er niemals ber Liebha= ber Rofa Maries gemefen mare, bag er niemals baran gedacht hatte, fie gu bei= rathen, bag er niemanden um bas Co= cain gebeten hatte und bag, wenn Diraleg wirklich pergiftet morben fei, ein anderer ber Morber fein mußte.

Demgegenüber beidrantte fich ber Brafibent barauf, auf Die Beweisftude hinguweifen, Briefe, Flafche, Zaffe u. f. m., Die auf bem Gerichtstifche aus= gebreitet lagen, und mit ben Schultern gu guden, Dabei bie ftereotypen Worte murmelnd:

"Die Berren Geschworenen werben barüber gu entscheiben haben." "Aber Diefen Brief babe ich garnicht an Frau Miraleg gefchrieben!" rief Etienne bagwifchen.

"Un wen benn?" "Un Fraulein von Gartilly!" "Und bas Couvert? War bas auch

für Fräulein bon Sartilly bestimmt?" "Das Couvert gehörte zu einem ge= wöhnlichen Geschäftsbriefe, ben ich bon Marfeille an Frau Miralez geschrieben batte und ber bernichtet worden fein muß, um biefen an feine Stelle gu

Diefe Erffarung erwedte im Bu-

tarina.

gebraucht an jedem Wochentag, bringt Rube am Sonntag.

Jeder brancht's zu 'was Anderem.

spart, wenn burch Erleichterung ber Arbeit bas Gesicht einer Frau. bon Rungeln bewahrt bleibt, so mußte sie thöricht fein, wenn sie zögern wollte, ben

Berfuch ju machen, und ber Mann, welcher fiber bie Ausgabe ber wenigen

Cents, die es foftet, brummen wollte, ein filgiger Befelle.

Benn die Bermenbung eines Stude Sapolio jedesmal eine Stunde Beit

hörervaum ein ungläubiges Murmeln. Die öffentliche Meinung war mit ihrer

Unficht fertig. Nicht gliidlicher war ber Angeflagte mit feiner Behauptung, baß Frau Mitaleg an jenem Tage trot ihrer aufgelöften Saare und ihres geöffneten Rleibes fein Bimmer verlaffen batte, ohne fich ihm hingegeben gu haben. Diefe Behauptung entfesselte somar ein allge=

meines Gelächter. Stienne ließ ben Ropf finten. Gr gab jest alle hoffnung auf. Geine Rrafte begannen ihn von neuem gu berlaffen. Er inidte faft gufammen unter bem herausfordernd forfchenden Muge des Staatsanwalts.

Die Beugenbernehmung begann. Aber ber Angeklagte ichien nichts bon ben Ausfagen zu hören, die ba gemacht wurden. Gelbit Frau bon Manganil, bie unter ihrem ichwargen Rreppichleier ungewöhnlich groß ausfah und ber die Buborer einen fompathifchen Empfana bereiteten, fonnte feine Mufmertfamteit nicht in höherem Grabe erregen. Er beschäftigte fich mit gang anderen Din= gen. Er bachte an feine Monchszeit, an ben Frieben jener fernen Tage, an bie Leiben, bie er bamals mit freudigem Bergen getragen batte.

In Diefem Mugenblid fühlte Gtienme eine Sand, Die feinen Urm berührte. Mus feinem Griibeln aufwachenb, manbte er fich gur Geite und bemertte feinen Bertheibiger, ber fich gu ihm binüberbeugte.

"Frau Miralez ift eben angefommen! Sie hat mir ihre Rarte hereingeschicht!" Der Abbofat benutte Die Paufe, Die nach ber Beendigung ber Bernehmung eines Zeugen eintrat, indem er fich er-

hob und mit beutlicher Stimme fagte: "Berr Praffident! 3ch bitte um bie Erlaubniß, eine Rarte verlesen zu dur= fen, die man mir biesenAugenblick übergeben hat: "Frau Loreng Miraleg, Die eben in Borbeaux angefommen ift, bit= tet ben Gerichtshof, fie gu bernehmen; fie hat wichtige Mittheilungen gu ma= chen und halt fich in bem Borfaale gur Berfügung bes herrn Brafibenten."

Diese Berlefung rief im Buborer: raum ein allgemeines Fhuftern und Murmeln herbor, bas schnell bis zu

einem Braufen anschwoll. "Die fcone Frau Miraleg!" "Die Rofe von Granaba!" "Wir werben fie feben!" "Segen! Gigen bleiben!" Der Präsident gebot Schweigen! "Berichtsbiener!" befahl er. "Führen Sie Frau Mivalez herein!"

(Fortfehung folgt!)

#### Gine höhere Tochter.

Mus einem belgischen Rlofter, wo fie ine "Dame" werben follte, hat eine Bauerstochter aus ber Gegend Melle folgenden Brief nach Haufe gefdrieben: Liebe Mamma!

Mit Bergnügen friege ich bie Weber um an Dich gu fchreiben, ba ich jegt auch 6 Wochen weg bin, und als Pennionarin mich aufhalte. Ich gebe mir alle Mühe eine Dame gu werben, aber Müreprefect (bas ift Mere=Bre= fect) die fagt immer ich wäre so steif wie eine Latte. Ich muß immer in Stofftiefeln, bag ich leicht auf die Füße komme. Ich zög mannigmal gern wieder Holzschu an. Ich habe durch die bunne Stofftiefeln einen Schnupfen, daß mir bie Thränen in bie Augen tomen, Ach Mamma ich habe imer gemeint ich ware bie erfte Deutschin, aber jest muß ich eine Stunde lang "Sch." gifchen, bag mir die Bunge fteif im Salfe fteht. Und find fogar Bennionarinnen Die frangofisch sprechen, bas frieg aber nie in Rop Mamma, da scheu ich duftig por. 3d babe imer gemeint Rorpergrbeiten waren fdwer, aber Beiftesarbeiten find

noch schmerer. Und es ift ein großer Unterschied, ob man einen Dreschflegel in Die Hand hat ober eine Feber. Schlafen fonnen wir hier viel langer als gu Saufe. Das Effen ift wohl vielerleih, aber man friecht fo recht nicht was in die Riengffen, barum magft bu wohl wen ihr bas Roitchen schlachtet eine Burft fchiden, aber ihr mußt bas polizig anfangen, benn Mureprefedt Die fchnüffelt alles burch. Was macht ber liebe Bapa bie Schweftern und bie Jungens. Das Gigen merft ift auch nicht fo erguidend wie bie Landluft. Ihr macht jest wohl viele Butter ich freue mich imer wenn ich höre, bak it theuer ift. Ift Striepen noch imer bie lleberfte im Milchgeben? Das öfige Rofet, man muß imer figen, als wenn man einen Grepelftiht aufgeschludt batte. Es geht boch nichts für tomobe Rleibung. Aber ich thu alles fcho gerne wen ich nur nach Bapa feinem Sinn eine Dame merbe. Urfula fagt imer Maria Chatarine mas hoten fie wieder in einander Ropf in Die Sohe. Ach und bas wird mir fo fauer. Much fommt es mir fo faat. Aber bas ift alle gu er= tragen, wenn nicht bas Rünfte machn mare. Turnen fagen fie bagu. 3ch muß amifchen Red mich hangen, und auf zwei Latten auf bie Banbe laufen, bas fieht aus wie ein Galgen. Und mich hin und her schwanten, daß ich schwant werbe. Ja, ihr fonnt es mir gu glauben, daß es recht fcmer ift eine Dame au werben. Bas machen meine lieben Banfe, haben fie viele Goffeln. Gruget fie alle, auch ben lieben Bapa, bie lieben Schweftern und bie guten Jungens.

Bon Guer Tochter u. Bohlgeborn unterthänigste Schwester Maria Cha=

> während ber Fahrt beläftigt wurbe. - Letier Ausweg. - Dramatifer:

### Die Ratur bes Rordlichtes.

Geit Benjamin Franklin hat eine Menge Forfcher und Raturgelehrte bem fogenannten Norblicht, bas übri gens gerabefo gut Gublicht heißer tonnte, eingehenbe Studien gewibmet aber mit auffallend geringem Erfolg Man weiß heutzutage burchaus nicht! Beftimmteres über ben eigentlichen Charafter biefes Lichtes, als bor einem Jahrhundert, und Alles, was man in Büchern barüber lefen tann, find miffenschaftliche Muthmagungen, welche noch lange nicht alle einschlägigen That fachen beden, alfo auch ber Sauptbe bingung einer guten wiffenschaftlichen Shpothese entbehren, geschweige benn, baß fie ben Rang von Wahrheiten beanspruchen fonnten.

Boraussichtlich wird auch im tom= menben Serbit wieber, wenn biefe Licht. Erfcheinungen wieder häufiger geworben fein werben, eine Ungahl Beobach ter fich fehr eifrig mit ihnen beschäfti gen; indeß ift die Musficht, burch bloge Beobachtung biefes fo flüchtigen Lichtes mehr über feine Ratur gu erfahren, auch weiterhin eine geringe, wenn nicht auf einem anberen Gebiet noch werthvoller Beiftand für biefe Forichungen tommt: nämlich auf bem Bebiete ber practischen Glectricität.

In ber That ift hoffnung porhanben, bag bie Fortichritte in ber prattiichen electrischen Miffenschaft, welche ber Menschheit noch fo viele Ueberra. fcungen beriprechen, auch über bie Natur bes Polarlichtes bestimmtere Mufflärung auf experimentellem Wege liefern werben. Go gut, wie man 3. B. alle wichtigeren Erfcheinungen bes Bliges erperimentell in fleinerem Magftab erzeugen fann, mag man in nicht ferner Zufunft auch "fünstliche Bolanlichter" — wenn biefer Ausbruck ftatthaft ift- im Rleinen hervorrufen, mit allen ihren Gingelheiten und 216= weichungen, an benen noch fo vieles Rathfelhafte für uns ift.

Diefe Erwartung fest natürlich bereits voraus, bag bas Polarlicht ir= gendwie mit Electricität zu thun hat. Darüber tann jeboch fo gut wie gar fein Zweifel mehr befteben, fo berichie= bene Meinungen auch noch über bie Art feiner Begiehungen gur electrifchen - fowie auch gur magnetischen -Rraft verbreitet find. Bu ben belieb=

teften Theorien ber neueren Beit ge= hört: baf bas Polarlicht auf eine elec= trifche Strömung gurudguführen fei, welche am Erb = Mequator erzeugt werbe - alfo in ber Gegenb, in welder man niemals etwas bon biefem Licht wahrnehmen fann — und, burch bie oberen Regionen bes Raumes bin= burchgehenb, an ben magnetischen Po-Ien wieber in bie Erbe hineinlaufe. Das ift ungefähr bas gerabe Begens theil ber Theorie, welche icon Frantlin aufftellte, und wonach bas Licht in ben Schnee = Regionen ber Pole felbft entsteht! Aber Beibes ift eben eine bloke Nothbehelfs = Theorie, wie fo biele andere auch. Wir haben es hier jebenfalls mit einer gufammengefetten Ericheinung zu thun, welche nicht blos mit Borgangen an und in ber Erbe, fonbern auch mit folden an ber Sonne in irgenbwelcher Berbinbung ftehen muß, benn bies wird ichon burch bie Thatfache, baß bie Säufigkeit bes Polarlichtes mit ber Saufigfeit ber "Sonnenflece" abs und zunimmt, gur

Benüge bargethan. Bezeichnend ift aber ficherlich bie in neuerer Beit gemachte Entbedung, bag ein Licht, welches man in einer luftleen gemachten Glastugel burch bas Sin burchlaffen von Glectricität gewinnen fann, auffallenbe Mehnlichteit mit bem Bolarlicht hat. Beiter ift man aller bings noch nicht gefommen, auch nicht mit bem Spectroftop, bem großen Gut hüller bon Gebeimniffen. Doch mare es nicht zu bermunbern, wenn bie Forfdung pormiegend hier ben Bebel angufegen hatte, um Pofitiveres über bie Natur biefes Lichtes in Erfahrung gu

bringen. Die Beobachtungen, welche man bis jett in Giib = Polargegenben bon biefem Licht gemacht hat, fteben weit bins ter ben Beobachtungen in Nord-Bolar= gegenben gurud, und bementfprechenb ift bas Thatfachen = Material bon bort ein burftigeres. In Berbinbung mit ber geplanten weiteren Erforfchung ber Giib = Polarregionen mag biefem Mangel abgeholfen werben; aber fcmerlich wird man babei ber Löfung bes Geheimniffes fo nahe tommen, wie man es bon ben ferneren Fortfchritten bes electrifchen Experimentirens erhoffen barf. Bu ben merfwürdigften unb noch am wenigften verftanbenen Gigenthumlichteiten biefes Lichtes gehört es übrigens, bag basfelbe gleichzeitig am Nord= und am Gubpol mit grofartis gem Effect ericbeinen und fich fo meit ausbreiten fann, baf es nur eine Rone bon etwa 20 Graben gu beiben Geiten bes Erb = Aequators übrig läßt, wo bie wunderbare Illumination gang unsichtbar bleibt. Dies gilt natürlich nur bon ben allerbebeutenbften Bolar

licht-Ericheinungen. Melche Muthmakungen mag woh ber Aberglaube alter Zeiten an bas Polarlicht gefnüpft haben, obgleich foaut wie nichts babon auf unfere Tage gefommen ift!

- Mufber Oftrau = Frieb= lanber Bahnfirede murbe im Wagger ber 19jährige Buriche Rozel aus DI: mut bon einem Mitreifenden Namens Brcfa, einem abgeftraften Berbreber. erftoden. Rogel hatte fich eines Dabchens angenommen, welches bon Srcte und beffen Rameraben Unton Milich

.Wenn mir auch noch bas heutige Stud burchfällt, werbe ich - Rrititer!"

Grei für ichwache Manner.

Ich werde jedem Mann fostenfret eine Aroba bet Peilmittel seiden, die mit die volle Mannestraft wiederderigliellt baden, nachdem alles andere seilsigigen datte. Diese Medigin beilte mid dustländig von Berlint der Lebenskraft, Mangel an geschlechtlicher Siater, nerwöster Schwäcke und nächtlichen Ergüften und wird die seinen, Seinden ihre die Anfrage erlangen. Seinden ihre die Anfrage erlangen. Seinden die inter Ihren Namen und Abeelle dente, da dies nicht wieder erscheitung mas. Man schließe eine Briefmark beit. Abestlett Earl 3. Walter, 143 Rasonic Tempte, Kalamando. Rich.

# Ein offener Brief

an Mütter.

Wir bestehen in den Gerichten auf unserem ausschliesslichen Rechte auf die Benutzung der Worte "CASTORIA" und "PITCHER'S CASTORIA" als unserer Trade-Mark.

Ich, DR. SAMUEL PITCHER in Hyannis, Massachusetts, habe "PITCHER'S CASTORIA" zuerst verschrieben, dasselbe, welches stets getragen hat und noch auf jedem stets getragen hat und noch auf jedem Umschlag die Unterschrift trägt von Cart Ilitelie Dieses ist das achte "PITCHER'S CASTORIA," welches seit dreissig Jahren in allen Familien Amerikas von den Müttern gebraucht worden ist. Achtet genau auf den Umschlag und sehet zu, dass es dieselbe Sorte ist, welche Ihr immer gekauft habt, und hat Heltchire schlag trägt. Niemand ist von mir autorisirt, meinen Namen zu gebrauchen, ausser The Centaur Company, deren Präsident Chas. H. Fletcher ist.

Den 8. März 1897.

Obermul Pitcher D. D.

Lasst Euch nicht anführen. Gefährdet nicht das Leben Eures Kindes dadurch, dass Ihr Euch von diesem oder jenem Apotheker einen Ersatz aufhängen lasst, dessen Bestandtheile er nicht einmal kennt, (und welchen er nur unterschiebt, um ein paar Cents mehr zu verdienen).

"Die Sorte, die Ihr immer gekauft habt," trägt das Facsimile der Unterschrift von



Verlangt immer die Sorte, die Euch stets geholfen hat!

#### Berfdiedenes.

- Bernunftebe. - "Bas, ber Rarl hat feine Saushalterim geheirathet? Naturlich Mesalliance?" - "Im Gegentheil, fie hat ja fein Gelb gehabt."

- Recht troftlich. - Reifender (in einem Bafthaus Gubitaliens): "In Diefem Bett find boch hoffentlich teine Wanzen?" — Reliner (geborener Sachse): "Rich be Schbur!" — Reifen= ber (am andern Morgen): "Ich habe wirklich feine Wangen gefunden; folche Reinlichkeit hatte ich bier gar nicht er= martet!" - "Ja, fehn Ge, be Wangen in ben Bebben merben bier merschtenbeels bon ben Schforbionen verbilgt!"

- Rommt Beit, fommt Rath. -(Am Abend.) Erfter Student: "Wovon gahlen wir nur morgen ben Sausvirth?" - 3weiter Student: "Guter Rath tommt mandymal fiber Racht. Legen wir uns fchlafen." - (Um Mor= gen.) Erfter Stubent: "Dun, ift Dir über Nacht ein guter Rath getommen?" - 3meiter Student: "Glüdlicherweise - Erfter Student: "Und worin befteht er?" - 3meiter Stubent: "Wir bezahlen ben Sauswirth auch heute



### \$15 Gebiß unentgeltlich,

Rur für turge Beit. Wir machen obige generofe Offerte zu bem Zwed. um nfere Arbeit einzuführen und Ihre Empfehlung zu er-alten, auch damit Sie unfere eleganten zahnärzliichen alons fennen ternen. Salons tennen lernen. Befuchen Sie uns, und Sie werden zufriedengestellt fein. Bringen Sie Ihre Freunde mit.

TERTH MINOUTPLATES entgeltlich. entgelilich. Geringer Preis nur für das Material Goldfüllung .....

Gold: Aronen .

Gilberfüllung..unentgeltlich Gebiß......82 Alle Arbeit auf zehn Jahre garantirt. .82.00 European Dental Parlors, 148 State Str. 4. Floor. 29apbn Unter Aufficht eines deutschen Arztes. en täglich diese UhrAbds. Sonntag bis 4 Uhr Rachm.

## Männlichkeit! Weiblichkeit!

von 25 Cts., gut verpadt, portofrei berfandt.

Whiche:
Doutsches Heil-Institut,
11 Clinton Place. New York. N. Y.
Der "Nettungs-Anfer" ift auch in kaben in Chicaga,
Jü., bei Chas. Salger, 344 R. Halfred Str.

Dr. H. EHRLICH, Augen= und Ohrenarzt, behandelt erfolgreich, nach neuester, ichmerzlofer Methode, alle Augenz, Chren, Hols- und Kalentranspeiten. Actaurh in allen svormen gründlich gebeilt. Kinnliche Augen. Augenplafer wissenlich wirden berordnet. Konsnitation fret. Alinit: 283 Linivolu Ade. Stunden: 8—11 Uhr Vorm. 1—3 Uhr Rachm., 6—8 Uhr Abends. Sonntags: 8—12 Uhr Vorm., 3—8 Uhr Abends.

Der größte Segen bes weiblichen Beidlechte! Rabuginer Mutter:Balfam. ubereitet nach einem Rezepte der Kapuziner Mönche itnommen and alten Schriften und Dokumenten der leiben. Ein sicheres heilmittel sür alle Kransbeiten bed weiblichen Geschlechts, wie Senkung der Gebärmutter, kritzinsung der Geökrnutter, nuregelmäßige und ichnerzhafte Regeln. Weihlinh, Butfinh, Schwindel, keven chnäche. Kindenschuerzen, Kophwod, heraflioffen n. f. w. Breid pl., Zubereikt von Cakl. Spiehk, beutscher Apothefer, 350 W. North Are.

N. WATRY, 99 E. Randoleh Str. Deutider Optifer. WATRY Brillen und Mugenglafer eine Spezialitat Unterindung für paffenbe Glafer frei.

\$5 den Monat. Ginicht. Medigin.

Medical Dispens'y 371 Milwaukee Av.,

Chicago, Ill. Blut-Bergiftung, Bautfrantheiten, Galif Dieren-Rrantheiten, Impotens Spernator haruruhr. Brights Arantheit, bergrößertes

Brudband für immer entbehrlich Chicagos hervorragendfte Spezialiften. Ronfultation frei. Sprecht vor ober fcreibt. Sprechtunden: 9 bis 8:30; Sonntags 10 bis 2.

3 Coer Fall garantirt. mmfabn

KIRK MEDICAL DISPENSARY 371 Milwaukee Ave., Chicago.



# WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE. 56 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211. Die Arrite diefer Anftalt find erfahrene deutige Spe-gialisten und betrachten es als eine Ehre, ihre leidenden Mitmenichen so chnell als möglich von ihren Gedrechen au beiten. Die heiten gründlich unter Ganante, alle geheimen Arantheiten der Männer, Frances Mittenstalen bertagten es als eine epre, ihre leivenden Mittenstalen fo ichnell als möglich von ihren Sedrecken zu heiten. Sie heiten gründlich unter Carantir, alle geheimen Arantheiten der Männer. Franzen leiben und Menstrucktionsstörungen sinne Erbertation, hautkrantheiten, Folgen von Elbitbesiedung, verlorene Mannbarkeit ze. Overationen von erster Riasse Overatienen, sie radi-tale heitung von Brichen, Areds Tumoren, Bark-tocele (hodenkrantheiten) z. Konsultirt und bevor Ihr beirathet. Wein nobig, daeiren wir kautenus in unier Privathojvital. Franen werden vom Franzes arzt (Dame) behandelt. Behandlung, intt. Medizinen unter Privathojvital. Bedandlung, intt. Medizinen

nur Drei Dollars ben Monat. — Schneidet bies aus. — Stun-ben: 9 Uhr Morgens bis 5 Uhr Abends; Sunntags 10 bis 12 Uhr.

Bichtig für Männer und Frauen! Reine Bezahlung, wo wir nicht tweiren !
Irqued welche Urt von Geldlechtstranstellen sieder deichlechter: Samenfag: Butvergiftung ieder Urt; Monatofideung, sowie verlorene Mannedraft und jede gedeime Arantheit. Alle unfere Propasationen find der Flangen enthommen. Wo andere aufgubden zu dus-ren, garantiren wir eine deilung. Freis Annulation mindlich der direftig. Sprechfunden bud Rangens bis 9 Uhr Wenden. Verhale Sprechfunden bud Rangens bis 9 Uhr Wenden. Verhale Drechfunden; Drechen Bie in der Northete der, Ennradie deutsische Hypothefe 441 S. State Str., Ede Pect Court, Chicago.

Grupp's allheilender Gream KRUPP REMEDY CO. Dearborn Str., Chicago.

Sind Sie taub?

Unfere neue aufiebenerregende Erfindung beit lebb. bie ichwierigsten Fälle von Taubheit — Ohreusanien bort fofort auf. Lingdbige Batienten bereith gebeik. Senden die gename Beichreibung Jores Kraufbeit und wir werden Jären Krauf fall fostenfrei unterlucen und Ihnen erflören, wie Sie ihr Gehör in turger Jed bei geringen Kosten wiederbeitelten tonnen.

Optifius, E. ADAMS STR. Genaue Unterludung bon Angen und Anbaffang bon Glafen für alle Mangel ber Sehtraft. Aonfultiet uns bezäglich Gurer Annen.

gegenüber Boft-Office. Dr. SCHROEDER. Anerfannt ber befte, guberioff Jahuargt, BZ4 Milwaukoe Ava und aufwärts. Zähne ichmerzlos gezogen. Zä Platten. Gold- und Silberfüllung zum halb Alle Arbeiten garantirt.—Sonnlags offen.

BORSCH, 103 Abans Str.,



# "Fabrikanten Baargeld Auslass-Verkauf."

Wir fanden die Fabrikanten alle mit Vorbereitungen für ihre nächste Saifon beschäftigt-viele von ihnen hatten noch große Refter-Partien an Hand, die fie gerne losschlagen wollten, sogar mit bedeutendem Verluft-und alle waren begierig, in dem am ichnellften machfenden Laden Chicagos vertreten zu fein. Jeder Gent den 3fr fier ausgebt, bringt Gud mehr als feinen Berth-es giebt keine afinliche Bargain-Gelegenheit im meilenweiten Amftreis diefes großen Blocks von Laden.

#### Neduktionen in Aukwaaren—Breise in Atome geschmettert, weil die importirten Stoffe erft nach dem Sohepunkt der Saifon eintrafen.



Ganges Lager von ungarnirten Guten-importirte und einheimische-in brei Partien, gu: Alle ungarnirten Gute werth bis 50c für 5c | Alle ungarnirten Gute werth bis \$3 f. 50c Alle ungarnirten Bute werth bis 81 f. 25c Gange Partie von Blumen, Rrangen und Blattern-Rofen, Kornblumen, Daifies,

Biolets, Buttercups, Poppies, Geraniums, 2c.: Affortirte Blumen werth bis 50c, für. 9c | Affortirte Blumen werth bis \$2.50, f. 49c Affortirte Blumen, werth bis \$1, für. 29c | Affortirte Blumen, werth bis \$5, für 89c Englische Promenaben Sute- correct für Promenaben ober Rabfahren — gehen in brei

Matrolen-Hute, werth bis 70c, 3u. 59c Matrolen-Hüte, werth bis \$1.25, 3u. 59c Matrolen-Hüte, werth bis \$2.00, 3u. 95c



600,000 Pards Sommer = Waichstoffe werden verschlendert zu niedrigeren Preisen als fie jemals waren.



25c 32=3oll. fchott. Chirtwaift Ginghams ! 10c fancy gebrudte Rovitäten nets u. farrirte u. geftreifte Rainfoots DC 35c Catin gestreifte Mabras und Art printed beste frang. Organdics— 15c | 12½c feine weiße India rei Sawns, Dimity-Cords und Lawns, Dimity-Cords und Lawns, Dimity-Cords und Lawns, Dimity-Cords und Cheefe und Stripes. 124c feine weiße India Leinen, Bictoria Lamns, Dimity-Cords und Pamn Cheds und Stripes ..... ?c 12he feinfte Toile Du Rord Dref Moben 20c 313öll. einfach weiße feine SwiftMulls u. 40c. Sheer Batiftes 122c Ginghams, in allen neuen Commer- 6c 20c fanen Cheer weiße gestreifte u. burch: 25c englische Duds-für Bicycles 122c brochene Rainfoots, Lawns, India 10c

Shon seit Monaten find die Kabriken für und thatig gewesen in der Ausfüllung unferer Beftellungen bon Gürteln und Shirt: waist Jewelry.



1267 Alciderröcke für Damen, in New



und Buthaten fosten würden. Bartie 1-Beffe Qualität leinene Grafh Rode, Bartie 2- Reine leinene Graff Rode, mit Gateen Streifen, 6-3oll. Saum, Schneiberarbeit und gut ausgestattet, werth \$3.....\$1.48 Bartic 3-- Teine gangwollene Erepon Rode, in hellen

farben, gefüttert und Zwifdenfutter, runde Stoffante \$1.98 Bartic 4- Spezial=Bartie fancy geblümter ichmarger eibener Rleiber-Rode-perfeft gemacht-werth \$10für morgen gu.....

Groke Bartien von Sommer:Unterzeug für Damen werden unter'm Berstellungs-Roftenpreise ausgeräumt.



Schweizer gestreifte | Echte Schweizer Lislethread Bests, hoch feibene Beits-aus= am Sals, lange ober furge Mermel, gang gezeichnete Qua-lität-seibengestickte feibengetrimmt, werth 50c bis 65c, 25c hals: und Armran ber - alle Farben Echte Lislethread Union Suits, gehätelt, feiben getrimmte Sals u. Mermel, 75c werth \$1.25 und Größen-billig verfauft verfauft 45c

Gute egyptische Jersen gerippte Wefts, werth 8c..... 3c Soher Sals und lange Mermel, ober tief= ausgeschnittenes Halsloch, Bests mit ge-bakeltem hals und Nermel mit Spihen-Fronts — 20 Maufter, verkauft zu 20c, 25c, Weits, fpipenbejett, feingehatelte Mermel und 35c, Auswahl morgen. 11c 50c. 50c. und Sals, 10 Mufter, werth

Bloch Bros. (N. Y.) Ueberichuß : Lager von Spihen zu weniger als halben 3mport-Werthen.

15,000 Parbs Chantilly Geiben-Spigen, fdmarg, weiß und cream, New Normanbie Balenciennes-Spiten und Ginfate und niebliche Torchon-Spiten, aufwärts bis gu 6 Boll breit - 53öll. farbige Seiben-Spiten und neue Ret Top orientalische 85 Stilde schwarzen u. Gream Mouffeline | 3000 Duttend Bolts 1-3öll. feine Torchon be Soie u. Chiffon, überall ver- 49c | Spiten—Dutiend Yard Bolts— 10c bas Stüd.

Salstrachten für Damen — fpezielle Partien von unserem New Porfer Sause an uns geschidt.



18 und 27-3ou. Malinefeibene Schleier, 18-3ou. teine eibene Chenille punftirte Bruffeler Rege, elegante Chenille punttirte Turedo Rebe, neue importirte maschbare Schleier - große Unfammlung von feinen feibenen Schleiern in ichmars, Eream, weiß und Combi-nationen-Breife fonftwo bis zu 50c, hier . . . . 19c Die gange übriggebliebene Partie feiner geftidter Jochs, Spigen- und Cammtbejeste Jochs und Boint Benife und neue Plauen Spigentragen, werth bis ju 25c "Der Große Blod von Laden."

# AMRUTHS EHIL 1086.

#### Shirtwaists und Wrappers — Tausende davon jum Berkauf zu Preisen unter den Serftellungskoften.

Tifd 1-Subiche Percale Baifts mit abnehmbarem Rragen und Gelent Manichetten, roja ober 29c blau geftreift, 79c Baift für ..... 29c



Zifd 2-gemufterte Lawn Baifts, alle Karben, neues frisches Lager, Leains die 85c u. \$1 fein 48c Tifd 3 - fehr moberne rothe Lawn und Bar Lappet Waifts ab-nehmbarer Gelf ober meißer Kragen - follten \$1.48 fein 79c Tifd 4- Fancy Ginghams in großen Plaids, alle Farben, aus-geschnitten am Raden, mit festen BeiibaRragen, weißen umleabaren Stulpen, Preis überall \$2, 98¢ unjer Preis morgen .....

Ziich 5 - Ausgesuchtes Affortiment von feinen Lappet Baifis, von meit gestreiftem frang. Cambric & import. ichott. Ginghams, Cut Bias, abnehmbarer Meisha-Kragen, felf ober meiß, neue \$1.25 Zifch 6-500 feib. Chirtmaifts - Foulard Geibe

mit abnehmbarem Rragen ober Ctod Bom, oder farbig - Taffeta Geibe Baifis in großer Barie-tät - feib. Bastet Beave Plaibs, feib. Grenadines Dver Gilf, mit Stod-Rragen und bagu paffenb Bow — wurden von \$7.50 bis zu \$15 \$3.98 verfauft — Eure Auswahl morgen zu. Mit Banber eingefaßte Lawns, Organdies, Ginfate, eingefaßte irijde Lawns und frangoniche Cambrics-ein Affortiment von über 6000 feinen Brap: bis \$3.00. 98c

Reue Percale Brappers, Praibeb Bofe, Bints, Standard Brint Wrappers-voller Rod-volle Blaue, Rothe und alle Farben die Ihr municht, das neuene Mermel-gefütterte Bait, follte etwas DRA Mermel und jeparat eingefaste Baitiutter, volle Nermel-gefütterte Bain, follte etwas 20c Nermel= und feparat eingefaßte Baififutter, volle Befonderes fein zu 75c-fpeziell zu... 20c Batteau-Rudfeite, fehr gut werth \$1.....

#### Muslin-Unterfleider—Tausende von Kleidungsftuden auf unfere spezielle Bestellung gemacht und offerirt sammtlich unter den bisherigen niedrigften Breifen.

Labies' Gowns, full Clufter Tuds, große Mermel, volle Langen ..... 29c Labies' Empire Gowns, Matrofen-Rragen, mit befetten Ginfat, gestidtes Joch, regular \$1. 62c Gemischte Bartie Damen-Gowns von Nainfoot, -Umbrella Ragon Beinfleiber für Damen, breite hohlgefäumte Ruffles ober 2=reihiger Spigen-Ginfat, \$1 Werth für ..... 49c



Cambric Rode für Damen, mit Dote Banb, Stiderei Ruffle und Ertra Staub Ruffle ..... 79c Damen-Rode mit tiefer Ruffle ober Stiderei ..... 49¢ Moreen-Rode für Damen, fammet-eingefaßt, mit breiter fpanifcher Flounce, frang. Dofe..... 79c Damen Cambric Umbrella Drawers, hands gefäumte Ruffles, werth 50c ...... 25c Lange Coats für Gäuglinge mit bagu paf= 79c fendem Unterrand ...... Rinber feibene und Fancy Rappen u. Sute 19¢ Ausverfaufspreis gu ......

## Gänzliche Mäumung von Guthman, Ulman & Silvermans Lager der feinsten Männerkleider, in zwei großen Bartien:



Imbortirte Bannochurn ichottifche Plaid-Angüge-in laffeebraun und fammtlichen allermodernften Schattirungen - bertauft bon G u. & im Wholesale für 815. Jubortite Bannochurn schotlische Naid-Angüge-in tassedrain und jamminigen auermobeinten Schattrungen und in. Ein Abolesta für 215.

Heine Honneldun Cheviot-Angüge-die Stoffe fommen von Edinburgd. Schotliad—alle neuen gewünschen Schattrungen und Muster-doopveit genähte Kannie und Schoß-Nähte-wertauft von G U & S im Wholestae für 218.

Heine traugölich Kanningaru-Ungüge in schwarzen und blauen kleinen Diagonal und sanch Basket-Geweben — "The Florence Mulls" Fadrickat—geschneitert, wie feine Kleiber sein lollten—G U & S verkausten diesen und 18 und Waster- in nicht zu grellen Schattrungen—Gander & Globs Mills Waaren—in allem uteilichten Mustern in nicht zu grellen Schattrungen—Gads u. Frod Goals—gesütert mit bestem Fariner Satin, vived Hackung und Prince Albert-Angüge—gefütert mit seinen Hondersfield, Glag Wortebe Sack Cutamah und Prince Albert-Angüge—gefütert mit seinsten der India Gloth — Satin-vived Hackung und Arine Albert-Angüge—gefütert mit seinstem der India Gloth — Satin-vived Hackung und Arine Albert-Angüge—Ausbersfield, England. Sach Schwarze—gefütert mit seinstem der India Gloth — Satin-vived Hackung und Arine Albert-Angüge—Ausbersfield, England. Sach Schwarze—gefütert mit seinsten der Frühlichen Gasch Gelieberts. Twills und Wissenschlieben Gasch Gelieberts. Twills und Wissenschlieben Gasch Gelieberts. Auswarze—gefüter mit seinsten Frühlichen Frühlichen Frühlichen Frühriger der Geschlichen Frührichen Frühriger der Geschlichen Frührichen Frühr für \$22. Auswahl von 872 feinsten Frühjahrs "Top Coats" feine englische Goverts. Twills und Whib-cords in den neuen lohfardigen und neutralen Schattirungen und grangemischt und schwarz — einige mit beitem Jtalian Cloth und andere durchweg mit Stinners garantirter Seiden-Serge gefüttert — verkauft von G U & S bis zu \$20.

Die angerordentlichften Werthe in fühlen Rleibern für das heiße Wetter. Reinwollene Flauell Stelt ton Deißwetter-Anguge für Manner, ge- \$1.45 | Schwere reinleinene belgische Shrunt Craft-Anguge für Manner, gut \$3.95 | wöhnlich \$2.50-morgen.

Griro Qualität Serge Röde und Weiten für Männer, blau, grau u. Cr. \$3.45 | Schwere echtichwarze Alpaca-Röde für Männer, werth \$1.75. 95c | port gemischt, gut gemacht, feiner Schmitt, werth \$5.75.

### Garten : Möbel-Der Ruf unferes Möbel-Geidaftes wirft wie ein Magnet, wenn Fabrifen Maffen zu verfaufen haben.



Reclining Chair, Stahl-Beftell und fanen geftreiftes Dud, automatich in irgend eine Polition geleicht auseinandergenommen, werth \$6-\$3.48



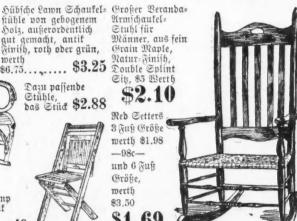

# Wasserkühler "Wiltrirer, Icecream-Frierer u.f.w.

- Räumung von Schlefinger & Maners Referve : Lager ju fleineren Preifen, als fie dafür bezahlt haben.

Peerleg Sce

Relson's berühmter "Acme" Baffer-Filtri-rer—gefüllt mit Bein-Holzschle, die beften befannten Reiniger — ertra Kadet Holzfohle frei-nie unter 82 verfauft - 25c Geed's nidelplattirter mendbarer Filtrirer.....12c 2=Gall. Baffer = Rubler. plattirter Bebel = Rrahnen, galvanifirtes Refervoir..... 69¢ Limonaben: Chafer aus ftarfem Blech ... 40 Difhers, Milliams ladirter Bitronen= Queticher, mit glaf. Caft= 93öllige Grtraftor, die einzige richtige Corte..... 15c



Gas=Defen, 15c mit Tuch überzo= Gummi=Tips, per Fuß ..... 2c Patent perichiebbare Bliegenfenfter ..... 9c Fancy eichene Fliegen-Thuren, fämmtlichen im Laben .... 98c Gartenichlauch. 3 Pin..... \$1.75 4 Tuß Tritt= Leiter ..... 16c Große Schwämme

für hausreinigung..... 50

# Sommer: Groceries-Delikatenen zu delikaten Preisen

Bie Teller ..... 10

Waschzuber

Beige metall. Jeecream 38t mei Reifen 23c

Rod Kalls Greamery Butter, abfolut feinftes Elgin Fabrifat, 5Pfb.=Bail. Pfund ..... 150 Reinfter einheim. Schweiger-Rafe, Pfb 120 Relion Morris' Reford gefochter Schinfen, aufgeschnitten, Bib ..... 120 Raltes Roaftbeef, aufgeschnitten, Pib. 186 Brifd gebadene Scotch Mutton Bies . 8 Ralte Roaft Bort Loins, Bfunb .... 14 Geinfte Bologna Burft, Bfunb .... Beffes rein gefalzenes Bort, Bfb ... Befte Rolled Dats, 5 Bfund für .... ?

| U.A | - cuttutellen in                                             | *                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     | Rafiee : Fancy O.G. Java u. Mocha,<br>34 Pfund 81, bas Pfund | 276<br>256<br>136<br>126<br>126<br>106<br>106<br>106 |
|     |                                                              | 100                                                  |

| 7c         | Frifche Michigan Erdbeeren, 16: Quart Rifte              | 80 |
|------------|----------------------------------------------------------|----|
| 5c         | Keine frische Tomatoes,<br>Basket.                       | 18 |
| 3¢         | Frische Ottawa Asparagus, Bunch.                         | 3  |
| 2c         | Frische grune Erbsen,                                    | 23 |
| ja,<br>ia= | Reue Kartoffel, Bed                                      | 21 |
| 3¢         | Frische Radieschen ob. grune Zwiebel, bas Dupend Bunches | 7  |

#### Der große Verkauf von Männerhemden-Taufende nehmen den Bortheil wahr, für weniger als Wholefale-Preisen zu kaufen.



Bartie 1- Feinfte Mabras und frang. Flanell Regligeehemben für Männer, in neuen Streifen, Plaibs und Cheds—beste Baare im Martte—50e gagons zur Ausmahl—in jeder Beziehung die gleichen hemden für die die Gerrenausstattungshändler bis zu 83 98c verlangen—unfer Preis verlangen-unfer Preis ..... Partie 2-Gebügelte Bercale Geichfitshemben für Danner-3 beruhmte Fabritate-mit 2 und 3 Rragen und 1 Paar Manichetten,

ebenfalls feine Mabras, Bercale, Benang und Cheviot Regligee Semben mit 1 Baar lofen Manichetten-regulär bis Bartie 3-Regligeehemben für Manner in feinen Mabras, Satine, Sheviot, Bebford Corbs und Orford Cloths-leicht und mittels ichmer-alle bie forretten Farben und Mufter-burchaus gut ge-machte auf ber Sohe ber Beit fiehende Gemben bie gemohnlich bis zu \$1.25 brachten—nehmt Eure Auswahl ..... 50c Partie 4—Regligeebemben für Manner in echten Garner Bercales, ichott. Zephyrs u. Orford Cloths—gemacht mit bopp. 30ch. 21c

## 2 Wagenladungen von Strobhüten



famen in unferen Be: fit für weniger als wofür sie noch einmal gefauft werden fonn:

5000 Dupend ertra feine Strobbute für

Manner - in ben beiten Braibs unt

Sagons - gemacht für uns in flauer Beit-biefelben murben regular im Re-

tail aufwärts bis zu \$1.25 ver= 50c fauft—trefft eure Muswahl für Feine Canton, Milan und Split Braib | Feine Canton Braibs fur Rnaben-weiche Dute für Manner, weiche u. fteife Brimg. und fteife Brimg-meine und fanen neuene Ragons — regulare \$1.50 98c Rarben—gewöhnlich 75c und \$1—45c Beige und fanen Strobbute fur Rinber- Dud und Graft Stanlen und Golf Caps 

#### Follmer Clogg & Co.'s Sonnenschirme und Regenschirme-Serftellungstoften betragen mehr als die Verfaufspreise.



Rein gemufterte China und Inbia feibene Regenfdirme fur Damen-gutes Affortement von Entwürfeu-Rahurhol3 email-lirte und feine Dresben-Griffe - Gbenjo neue feibene Gloria Connenidirme auf Stahlftangen — feine Presben, fancy beiegte Arabian Wine, mit Sterling Silber beschlagen, Gold plattirt, Naturholz- und Congo-Griffe—seibener leber- 3ug Taijel bazu paisend—Werthe bis \$2.50—zu 98c u. Seibene Regenichirme fur Damen-feine boblgefaumte inbifche Ceibe, Coading-Ceibe in allen neuen Schattirungen, feine emaillirte paffenbe Stode und icone weiße und ichwarze India Ceibe mit 2 und 3 Ruffles—gutes Affortement— \$1.48 Berthe bis zu \$3.50. Beine Regenichirme fur Damen — Sunburft in allen Farben,

feiner seibener Grenabine-Uebergug, neue 10 und 12 Rib Scotch Taffeta Geiben = Blaibs, mit feinem Spiten= und Chiffon = Befat, fancy Borbereb Keine ichillernde und einfache Tasseta-Seide Sonnenschirme—seine Dresden \$1.98 und Naturholz-Grifse—seidener Ueberzug und passende Tassel—reg. \$3.50

#### Zelte, Sängematten, Beranda:Bor: hänge, u. f. w. - Mußergewöhnliche Facilitä:



ten fegen und in den Stand, Guch den Profit Des Wabrifanten ju er: iparen. Umbrella Lawn Belte, blau und weiß ober

roth und weiße Streifen, 7x7 Ruß, vollständig mit Stange \$3.35 und Bolzen ..... Umbrella Lawn Belte, mit Awning d. familet mit 64.98

Band Belte, von 8 Ungen Army Dud, fomplet mit Stange und Bolgen: .83.98 | 12x16 Jug .................. 

Bieredige Belte mit hohem Dach aus 8 Ungen Urmy Dud : 6x6 guß, 5 guß Wanb, tomplet mit Stange und Bolgen ...... \$3.95 Japaniiche Bambus Porch Chabes: 6x8 guğ ......75c 8x8 8ug ......98c

......\$8.95 matten 48e Fancy farbige merifaniiche Sangematten, mit befranften Ballance ...... \$1.25 Sangematten Streder, Baar ..... Be Dangematten-Stride, Baar ..... 10c Bujammenlegbare Gelbitüble, mit geftreif tem Canvas Sis ......25c

#### Alle Sorten Bürsten—Gine glückliche Geschäftstransattion, welche die Salfte Der Preife bedeutet, die Ihr bisher gezahlt habt.



Bahnbürften, Saarburften, gang Borften, wth. \$1.50 21c Rleiberburften, gang Borften, merth 

Rleiberbürften, gang Borften, werth \$1 ...... 69c perth 75c...... 49c Rafirpinfel, gang Borften, werth 75c 5c -3u 35c, 15c und ..... Echte Ziegenhaar- Pinfel f. Juweliere, 18¢ Schte Ziegenhaar-Buberpinfel, werth 29c bis \$1-3u 59c, 39c unb ..... Echte Ziegenhaar Sut= ob. Bonnet= 23c Echte Biegenhaar Baby Bürften, werth bis 50c-ju 25c und ...... 10c 75c Babburften, mit Riemen ..... 49c Bahnbürften, merth 35c. 19c Leberruden Babbürften, mit Riemen, 98c merth \$1.25, für ..... \$1 u. \$1.50 Babbürften, mit langem 49c \$1.50 Babburften, mit gebogenem

#### Fünf Wagenladungen von Frucht: Jars und Jellygläsern billig für baar gekauft.



in irgend einer Quantitat übernommen), Dugend in farten 3c Ertra Majon Jar Grtra Majon Metal Schrauben. Gummiringe, 2c caps, Porzellanausge= 18c

MItbewährte Majon Grucht-Jars (Bestellungen für fpatere Lieferung

Gbenfo fpeziell niebrige Breife für bieje Boche fur bie berühmten "Lightning" und "Columbia" Frucht-Jars, von ber besten Qualität Glas gemacht, halten so lange Jelly Glajer mit Blechverichlug, volle Größ, gut finished, Dubend 15c



#### 1500 Dukend Kächer von hervorra: gendem R. D. Importeur-thatfächlich zu we: niger als der Balfte des Werthes.



Talden- Sader - reich bemalt, Werthe auf- 10c warts bis 35c. Bartie bubiche handgemalte und gesprenfelte feibene Racher-Reue feibene Empire-Ragons-Leatherette-Racher, elgant geichniste Anochenfiode, in allen neuen Schattirungen -ebenfo reich beforirte Reber- 25c Partie neue golbbemalte u. feinfte gefprentelte mpire Racher. Spigen- Racher und echte Straugen- febern- Facher — große Partie von Berthen aufwarts bis zu 82, Eure Auswaht 69¢

Japanifche und andere Fagons Rlapp-Racher - Reue